

Mochen schrift

# Neuigkeiten für den Büchertisch

Babrend ber vom Bunbebrat verfülgten Einschränkung bes Bapierverbrauchs nüffen wir uns auf eine turze Burbigung ber und zugebenben Reuericheinungen befchranten. Gine Rudienbung ber Bucher findet nicht ftatt.

# Romane und Novellen.

- Grete Fillunger. Roman. Bon Alfred Bock. (Berlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. Preis 3.50 Mark.) Der Lebens- und Leidensweg eines Mädchens aus dem Bolk, das nach schweren Heinstuckungen sich ein reines Glück erkämpte. Ohne erdrückende Breite, von künstlerischer Wahrheit getragen, sließt die Erzählung ein. Schlicht und ergreisend wird gezeigt, wie durch alle Verwickungen und Wirrnisse hinch die Stärke ihrer Herzensliebe die Heldin über den Alatsch und die Schelsuch der Umwelt hinaus zu ruhigen, goldenen Tagen führt.
- Glücklicher Erbe. Roman. Bon Hermann Bagner. (Berlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. Preis 3.50 Mark.) Unsere schönsten Träume werben lebendig, wenn wir lesen, wie über Ludwig Dietel, den Allerweltskerl und liebenswürdigen Nichtstner, den beinah Geschiedenen, beinah Berhungernden, sich plöglich Fortunas Füllhorn ergießt wie er nach langem Hangen und Bangen nicht nur glücklicher Erbe, sondern auch glücklicher Erhennann wird, selbst Schicklass spielt und Stiesstinder bes Glückes an seinem Segen teilnehmen läßt. Das alles ist behaglich, vergnüglich und spannend erzählt.
- Europäische Bibliothek. Serie 1: Bb. 1—5. 1918. (Berlag Max Rascher A.-G., Zürich. Jeber Band 2.50 Mark.) Die "Europäische Bibliothek" bringt kürzere Arbeiten sührender Perfönlichkeiten aus allen Ländern und zwar Arbeiten von programmatischer Bedeutung. Es handelt sich um nichts Geringeres, als darum, schon jeht die neue Gemeinschaft sührender Geister aller Nationen sichtbar in Erscheinung treten ziasselses, sie der Kreise der Kataltonen und so den bis in die Kreise der Intellektuellen hinein vergisteten oder verzweiselten Massen weisen, der allein aus der Katastrophe dieser Zeit in eine neue Welt sührt. Die vorliegende 1. Serie umjaßt solgende Bände: Bb. 1. Henry Barbusse, "Das Säulentor"; Bb. 2. H. E. W. Wells, "Mr. Britting schreibt bis zum Morgengrauen"; Bb. 3. "Anthologien enenschlicher Gedichte im Krieg"; Eb. 4. Leonid Andrejew, "Hinter der Front"; Bb. 5. Henry van de Belde, "Die drei Sünden wider die Schönheit."
- Blinbermanns Weltlauf. Drama in brei Atten. Bon Robert Balter. (Berlag Egon Fleischel & Co., Berlin W. Preis 3 Mark.) Der packende Stoff, aus bem Wernher der Gärtner im 13. Jahrhundert

seinen "Meier helmbrecht", die erste beutsche Bauerngeschichte, schus, diente einem Dichter unserer Tage, den etwig-uralten Kampf zwischen Bauern- und Kittertum neu zu formen. Meier helmbrecht ist auch bei ihm der starke und felbstbewußte Bauer, an dessen flotzer Kraft das bünkelhaste Rittertum des Sohnes, ein Rittertum von eigenen Gnaden, elend zerschellen muß.

#### Gebichte.

- Mutter, eine Sammlung von Gedichten zum Preise der Mutterliebe. Herausgegeben von Frit Drop. (Berlag Franz Hanfstaengl, München. Geb. 5 Mart.) Dantopfer steigen auf aus diesem Buche; aus deutschen herzen quellen Ströme der Liebe. Was unser dichter in stiller Weihe zum Gedächtnis und zum Ruhme deutscher Mütter niedergeschrieben haben, ist hier zu einem Denkmal deutscher Art vereint, zu einem Buche, das wir lieben müffen.
- Aus den Dichtungen des jungen helden Eberhard Steine. Herausgegeben von Bertha Steine. (Kommissonsverlag Karl König, Breslau.) Mit 22 Jahren starb der junge Dichter den helbentod. Das kleine Buch beweist, daß ein Talent mit ihm uns genommen worden ist, das Schönes erhoffen ließ.

### Politit.

Wie wähle ich? Wegweiser für die Wahl zur Nationalversammlung 1919. (Berlag Inl. Belt, Langenfalza. Preis 80 Pf.) Das Büchlein gibt einen furzen unparteischen Überblick über die Ziele aller politischen Richtungen. Möchten viele sich baraus Aufklärung holen zu der bebeutsamen Aufgabe.

#### Literatur.

- Peter Rosegger und die Frauen. Bon Ella Triebnigg. (Lenkam Berlag, Graz. Geh. 3 Mark, geb. 4.50 Mark.) In diesem allerliebst ausgestatteten Bändchen schilbert die Bersasserin mit seinem Berständnis das Berhältnis Roseggers zu den Frauen im Leben und in seinem Schassen; sie verstand es, diese Seite des liebenswürdigen Poeten schlicht und schöf darzustellen.
- Briefwechfel zwischen Mörike und Schwind. Herausgegeben von Hanns Wolfgang Nath. (Berlag Julius Hoffmann, Stuttgart. Preis 6 Mark, geb. 9 Mark.) Als Mörike und Schwind schon im Lebensabend standen, spann sich zwischen ihnen ein Briefwechsel an, der von November 1863 bis Dezember 1870 (im Februar 1871 starb Schwind) gesührt wurde und eine berzliche Freundschaft zwischen beiden Männern begründete. Bei dem tiesen Verständnis, das jeder der beiden dem Wesen und Wirken des andern entgegenbrachte, bei der Keinheit und Wärme ihrer Naturen, bei dem Reichtum und der Klarheit ihres Alters ist diese Freundschaft ein bohes, köstliches Erlebnis geworden, an dem teilzunehmen Schönheit und Genuß ist für jedes empjängliche Perz.





# Reclams Universum

35. Jahrgang

heft 15 9. Januar 1919

# Inhalts=Verzeichnis

Illustrierte Weltrundschau:

Auffäge und Rundschauen:

|   | Dentschlands Würde und Recht. Bon                                      |     |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Dr. Georg Rerschenfteiner                                              | 413 |
|   | Der Welttrieg                                                          | 416 |
|   | Der Zug des Todes                                                      | 420 |
|   |                                                                        |     |
| ç | Abbildungen:                                                           |     |
|   | Sturm. Rach einer fünftlerischen Aufnahme                              |     |
|   | von Lundt. (Kunstblatt.)                                               |     |
|   | Maffenkundgebung der Berliner Mehrheits-                               |     |
|   | sozialisten                                                            | 413 |
|   | Prof. Dr. Rudolf Tyrolt                                                |     |
|   | Der Münchner Maler Jugo in seinen Tang-                                |     |
|   | parodien: Isadora-Onnean-Tang — Ster-                                  |     |
|   | bende Libelle                                                          | 414 |
|   | Berftörte deutsche Denkmäler in Elfaß-Loth-                            |     |
|   | ringen                                                                 | 415 |
|   | Ignaz Paderewski                                                       | 415 |
|   | Dieleiter der Volksmarinedivision: Radtke —                            |     |
|   | Dorrenbach — Milewsti                                                  | 416 |
|   | Bu den Strafentämpfen in Berlin: Mafchinen-                            |     |
|   | gewehre im Pfeilersaal des Schlosses —                                 | 4.0 |
|   | Aufbahrung der Gefallenen im Schlosse                                  | 416 |
|   | Veerdigung der Verliner Revolutionsopfer:                              |     |
|   | Der Tranerzug vor dem Dom — Chrengruß der Fahnen des Franzer-Regiments | 417 |
|   |                                                                        |     |
|   | Georg Ledebour                                                         |     |
|   | Schwur der Spartakusleute in Berlin                                    | 418 |
|   | Einzug des Infanterieregiments Nr. 155 in                              |     |
|   | Berlin,                                                                | 419 |
|   |                                                                        |     |

| For  | 位于150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,150m以后,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिरी  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1    | General der Infanterie Frhr. v. Lüttwiß 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 3    | Mehrheitssozialist Wissel 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| CC)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÜΥ    |
| E    | <b>☆ ☆ ☆</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| 災    | Christi Predigt am Sec. Rach einem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ැස්   |
| 22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.   |
| 3    | mälde von Frig v. Elhde. (Kunftblatt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W     |
| 5    | Die vom Rosenhof. Roman von Luise West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| E.   | firch. (Fortsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63    |
| 3    | Aus dem entschwundenen Alt-Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5   |
| SAC  | Photographische Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| 5    | Rriegsfalamitäten. Ein Rückblick auf frühere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200   |
| R    | Zeiten. Von Josephine Graf-Lomtano 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| W    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| 公    | Rotgeld von der Belagerung von Billich 1610 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| と    | Tenerungstabelle aus der Zeit von 1816 17 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T.    |
| K    | Amschwung. Stizze von Hans Schoenfeld 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , C   |
| 25   | Aus der guten alten Zeit. Nach einem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (M    |
| 25   | mälde von Carl Spikweg 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R     |
| 3    | Die drei Prinzeffen. Gedicht von Anrt Giemers 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20    |
| Sil  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| 1    | Die Wurzeln der Heimat. Von R. H. Francé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300   |
| 交    | Direktor des Bioleg. Institutes München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72    |
| 35   | (Mit acht Abbildungen)240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27    |
| Si   | Das Münchner Stadtgebiet mit seiner natür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500   |
| K    | lichen geologischen Amgrenzung240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     |
| 3    | Die Münchner Sochebene mit dem Stadtfern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   |
| 気    | — Das Beidegebict im Norden von München 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公     |
| 3    | Vodenstäntige Banweise der westlichen Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.    |
| 3    | städte Münchens. — Der alpine Einschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12    |
| W    | im Süden Münchens 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| X    | Bodenständige Bauweise der Münchner Alt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| 公    | ftadt. — Saus in Schwabing 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 高     |
| 6    | Schloß Nymphenburg 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | Das Fohlen. Novelle von Sans Sauptmann 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 五     |
| 5    | Gleiches Recht für Serren und Diener. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25    |
| 100  | Dr. Sans Lieste, Leipzig 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
| 强    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. C. |
| K    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     |
| 3    | Marie Edwar Ella See Miles will Miles Miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FC    |
| K    | Neuigkeiten für den Büchertisch. Rätsel und Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 河     |
| N    | Beachtenswerte Mitteilungen. Unfere Witzete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175   |
| द्रि | Brieftasten. Für Küche und Saus. Praktische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |
| 庆    | Ratschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Te.   |
| 200  | FERTHER SEED FOR THE POST THE  | -     |
| 3    | PORTE SECURIOR DE LA COMPANSION DE LA CO | 公司    |
| 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E     |
| to   | Man bezieht Reclams Universum durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te    |
| 200  | Buchhandel und Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340   |
| 家    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70    |
| E    | Sährlich erscheinen 52 Sefte zu je 55 Pfennig. — Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E     |
| 比    | vierteljährliche Bezugspreis beträgt für 13 Sefte z. 3t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.    |
| 3.6  | 6.50 Mark und 20 Pfennig Buchhändler-Vestellgeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13    |
| 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.    |
| 35   | 到的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE   |



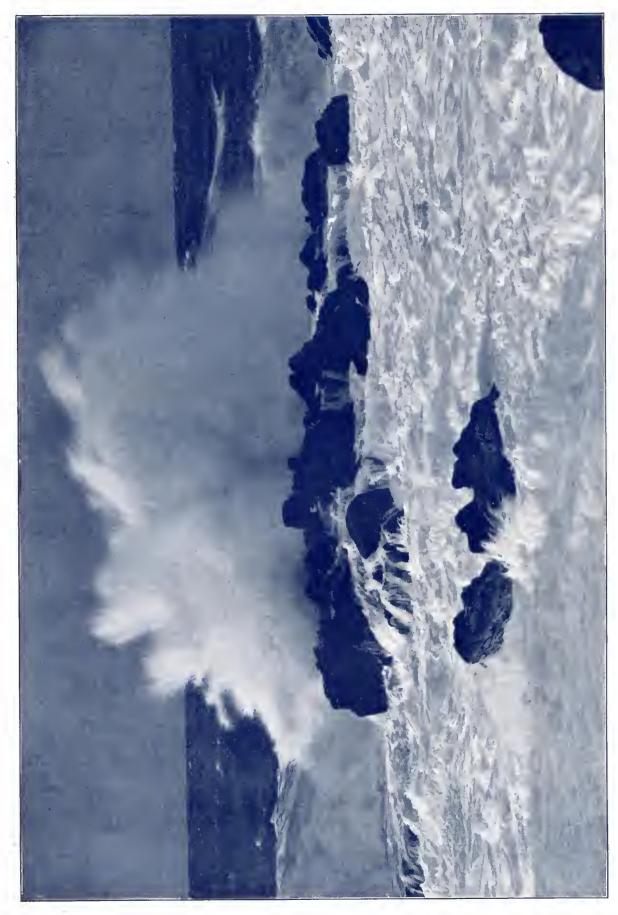

Sturm. Rach einer fünstlerischen Aufnahme von Lundt.



Der Rachbrud aus Rectams Universum ifi verboten. — Aberfepungsrecht verbebalten. — gür unverlangte Eintendungen übernimmt bie Redattion feine Leraniwortung.

# Deutschlands Würde und Recht.

Von Oberstudienrat Dr. Georg Rerschensteiner.

Das Schickal, das wir hente erleben, ift zu unheimlich, als daß wir es alle in seiner vollen Tragweite heute schon ersassen töunten. Die einen schweigen und leiden, die andern jammern und klagen, die dritten bitten und betteln um Filse beim Feinde, die vierten aber tanzen und singen, süllen die Singspielhallen und Tanzsäle, die Kassechäuser und Kinos und leben in den Tag hinein. Die Unwürdigsten von allen biedern sich bei den Besaungstruppen an, nunschneicheln deren Offiziere, beteuern ihre Unschuld, winseln um Gunft, und sehen nicht, mit welch unsfäglicher Berachtung ihnen die erbettelten Brosamen hingestreut werden. Willionen unserer Bolksgenossen nehmen heute die Schmähungen und Demütigungen, die unsere Feinde uns zugedacht haben, mit einer Gleichgültigseit, um nicht zu sagen

Leichtfertigfeit hin, bie jeden Baterlandsliebenden am deutsichen Bolle irremachen ober verzweiseln laffen könnte.

Die Auslieserung unserer Großtampfichiffe, die, wie eine englische Beitung fcreibt, gleich einer Rotte geprügelter hunde durch das Spalier englischer Torpedoboote schlei= den unften, die Singabe unferer U-Boote, die Ablieferung von 150000 Gifen= bahnmagen und 5000 Lofo= motiven, der Berluft eines urdeutschen Landes wie Eljaß, die Befetzung des gaugen linten Rheinnfers, stellen= weife fogar durch Kolonial= truppen, die Sperrung bes Berfehrs iiber ben Rhein, der Berluft unferer Rolonien, die Aussicht, daß die deut= fchen Gefangenen als Stlaven Nordfrantreich und Belgien wieder aufbauen müffen, eine Ausficht, die hunderttaufende von Familien in unerhörte Augst verfett, die brobenbe Befahr, auch nufere Oft= mark schwer geschädigt zu feben und urbeutiche Städte bort zu verlieren - wie vie= len Deutschen brennen diefe Universum=Jahrbuch 1918, Mr. 52. Dinge täglich ins Berg? Wie vielen treiben fie bie Bornesrote ins Geficht?

Wir waren so stolz auf unser Deutschtum! Wohin ist dieser Stolz gekommen? Wohin das Gefühl, daß dem deutschen Volke schweres Unrecht geschicht und bereits geschehen ist? Gibt es nicht sogar Deutsche, die es nugestraft in alle Welt hinaussschreien dürsen, daß wir das liber uns hereingebrochene Schicksfal vollaus verdient hätten? Ist das das wahre Wesen unseres beutschen Volkes?

Ich glaube es nicht. Das Schickal brach mit folden Riefenschritten über uns herein, daß felbst die Besten unter uns betäubt wurden. Denn mit dem Zusammenbruch von Deutschlands äußerer Stellung in der Welt kam zu gleicher Zeit wie

eine Sturmflut über Nacht die völlige Umwälzung aller inneren Berhältnisse. Sie gesellte zur ersten bangen Frage eine zweite, die Frage uach der Ausrechterhaltung der inneren Ordnung und der gesanten Kultur des deutschen Bolfes.

Taufenden der Beften unter uns erscheint der äußere Zusammenbruch noch erträg= lich, wenn sie nur die wirt= schaftliche und soziale Mög= lichkeit sehen, den inneren Aufbau unferer Rultur auf den unentbehrlichen Grund= lagen wirtschaftlichen und fozialen Gebeihens aufrecht zu erhalten, die echten Werte in die neue Butunft hinniber gu retten, fie bort weiter gu pflegen und neue Fruchte tragen zu feben, ein gemein= fames neues Baterland givar voll von schwerer Arbeit, aber auch voll von edlem geiftigen Streben aufzubauen. Alber jede gewalttätige poli= tifche und plötliche Ilmwäl= zung, das lehrt die Welt= geschichte, ftellt die Zuversicht in eine folche Butunft bei viclen in Frage, und je mehr



Massentundgebung der Mehrheitssozialisten vor dem Neichstagsgebäude in Berlin. Die größte Kundgebung, die der Sozialdemotratie jemals gelungen iss, sand am 29. Dezember in Berlin statt; sie richtete sich gegen die Spartakusgruppe und umfaßte etwa 400000 Teilnehmer. Thet. B. Kraemer.



das Wesen eines Menschen in geisstigen Werten verankert ist, desto mehr zittert er für ihre Fortsbaner, weit mehr noch als für Leben und Sigentum.

Go mag es getommen fein, daß das deutsche Bolt ftumpf erscheint gegen bie Schmach und Unbill, die unfere Feinde uns 3n= gebacht haben, bag nicht ein großer, flammender Proteft burch gang Deutschland ging und heute noch geht gegen bie uns zus gemutete Vergewaltigung und Ungerechtigfeit. Unzählige sind and von ber grellen Factel ber ueuen Freiheit geblendet und feben nicht bie buntlen Schatten, die auf bem Boden dahinfchleichen. Gie feben nicht, bag fein Freiheitsbaum auf den ausgeraubten Trümmern einer völlig zerstörten Wirtschaft aufgerichtet werden fann.

Zwar hat der Deutsche von jeher sehr viel weniger Nationalstolz besessen Alturvölker. Die Franzosen und die Italiener, die Engländer und die Amerikaner, ja selbst die Polen und Serben übertressen uns hierin. Vor hundert Jahren hat Fran v. Staël in ihrem Und sier Deutschland



Prof. Dr. Andolf Tyrolt, Wiener Sosicauspieler, Spiesleiter und Schriftfeller, vollendete türzlich in Gutenstein sein 70. Lebensjahr. Seine tilnstierische Laufbahn führte ihn über eine Angahl Theater und dem Teutschen Volksthearer und dem Wiener Kosburgtheater.

Unser Vild zeigt ihn in seinen besten Jahren.

vom Jahre 1813 unfere Unparteis lichkeit, unferen Überfluß an Bereditigteitsgefühl, unfere Unfride tigkeit und Treue, unsere But= miltigkeit gepriesen. Ich glaube, wir befitzen biefe Gigenfchaften, aber fie find angleich bie Onellen unferer großen Fehler. Denn por lauter Unparteilichkeit, por lanter Berechtigkeitsgefühl, But= mntigfeit und Aufrichtigfeit find wir unr allgu bereit, die Gigen= schaften unserer Feinde schattenlos zu feben und bedingungslos zu preisen, die Mängel unseres eigenen Wefens aber bis zur Ravikatur zu übertreiben. Diese verhängnisvolle Gigenfchaft, bie uns ebenfofehr bei Freunden wie bei Teinden verächtlich macht, ift immer ein Erzeugnis jener ge= rühmten beutschen Gutmütigfeit und jener "alles würdigenden" Berechtigkeit, sobald fie auf bem Boben eines gering ausgeprägten Rationalgefühles wächft. Diefen Mangel an Nationalgefühl habe ich nie ftürker empfunden, als auf meinen vielen Reifen im Unslande. Ich vergeffe es nie, daß ich in ben Bereinigten Staaten unter ben Sunderten bon Schulen, die ich befuchte, taum eine gefunden habe, beren Schiller





Unterhaltung in ernster Zeit: Der Münchner Maler Jugo in seinen Canzparodien. Links: Jadora-Duncan-Tanz; rechts: Sterbende Libelle. Es berührt eigenartig, ju sehen, daß in diesen Tagen, in denen das deutsche Bolt nach opservollen Jahren um sein Bestehen ringt, Varietes, Kinos und Tanzsäle überfullt sind wie nie zuvor. Das schwere, erniedrigende Schicksal Deutschlands, das auch seden einzelnen trifft, ist offenbar weiten Kreisen des deutschen Boltes noch nicht zum Bewußtzein gesommen.







Wie Frankreich Elsaß-Lothringen Ankliviert:
Oben: Die Denkmäler Anifer Wilhelms I. und Kälfer Friedrich III., die von dem duch franzisficke Kete-ereien aufgeveirichten Pöbel von den Sodeln geführzt wurden. Unten: Das Denkmal des Pruzen Friedrich Karl. Wit wahrem Fanatiswunz ichre die Franzisöfische Neglerung einen Vernichungstrieg gegen das Deutschunn in Elsaß-Lothringen. Die Universität in Etraßburg wurde geschlossen, die deutschen Straßen-namen wurden einfernt, Denkmäler zerfört, deutsche Vanktocken und Briefmarten sier ungültig erstärt. Obwohl im Wassenlichklichundsvertrag die Franzisch ich zu forgen, wird die sicherheit der Deutschen zu gegen beutsche Gestes angeftredt. Deutschreindliche Cle-wente, selbst gedorene Elsässen, werden oft nur auf anonyme Angeigen hin ihres Amtes entsetzt und-meter harten Bedingungen des Landes verwiesen. Wie Franfreich Elfaß-Lothringen ,tultiviert'.



nicht jeden Morgen zu Beginn bes Untervichtes die amerikanische Nationalflagge gehißt, und die nicht täglich einige Minuten bie famtlichen Schüler zu einem vaterlandi= idjen Bedenten versammelt hätte. Weldjer bentichen Schule ift bas jemals eingefallen? Bleidmohl halte ich es für numöglich, daß mir fo wenig Stolg befiten, wie ber gegen= wärtige Angenblick unseren Feinden gu zeigen scheint.

•

Satten wir aber jemals ben rechten Stol3? Als in ben erften Jahren bes Rrieges Taufende von Reden und Lobliebern fiber die ungeheuere Erziehungs= fraft bes Rrieges fich über uns ergoffen, war id einer ber wenigen, die diefe Er= gichungstraft ftart in Zweifel zogen. In einer Rede zu Düffeldorf im Winter 1916 fprad) ich es aus: "Der Krieg ift, wie alle Not, nur ein höchst bedingter Erzieher. Er erzieht nur bie bereits Erzogenen. Er macht die Tapferen tapferer, die Sittlichen fittlicher, die Habgierigen aber habgieriger, die Granfamen granfamer, die Feigen feiger. Er bebt wie alle großen Befühle die Hemunungen ber Reflexion auf. Erft der Sieg ober die Riederlage zeigt die mahre Große eines Boltes."

Auch die Niederlage! Was wir freilich jetzt erleben, zeigt nus wenig Größe. Ich begreife es, ich suche es zu begreifen.



Janaz Paderewsti. (Nach einem Kastell von Hostra A. Alamroth.) Die Polen legen die Leitung ihrer Geschiede in die Kätibe eines Mussenten, des bekannten Pianissen Paderemöst, der zum Arästventen Erneibist Großpolen ausgernsen werden soll. Er vertrat mährend des Arlegs die polnischen Anterssen in den Vereinigten Etaaten, und es gelang ihm, Amerikad diplomatische und sinanzielle Auterstützung zu gewimen. Ohwohl die deutsche Keichsenzierung es zu verhindern sucht, zog Kaderewste auf der Keise von Danzig nach Warfchan am 26. Dezember in Posen sin. Im Anschlich an die Einzussesterlichkeiten kam es zu Strassenkampten zwischen dertschen und volnischem Militär, die zu einer Beseinung der deutschen Stadt durch die Polen sülktren.

Ju unferer Bruft wühlen noch andere Sorgen. Es ift ein bitteres Befühl, bas Bolf ermahnen zu muffen, ftolg gu fein. Id meine nicht ben Stolz ber Ginbilbung auf irgendwelche vermeintliche ober wirklide Werte, id meine ben Stolg ber fittlichen Gelbstbehanptung, jenen Stolg, ber feine Tehler erkennt und nicht verlengnet, ber aber, weil er gerecht gegen fich ift, auch Berechtigkeit für fich verlangt, und ber, wenn ihm biefe Bereditigfeit verfagt wird, die Stunde nie vergeffen wird, in ber fie ihm verfagt worden ift, und ber bie Erinnerung an biefe Stunde auf jede Generation fortpflangt, bis die Stunde der Berechtigkeit gekommen ift. Ich meine ben Stolz des gegen fich felbft Tapferen, ber nicht um Gnabe fleht, fondern aud, wenn er unterlegen ift, fein Redit und feine uralten Forberungen auf Gelbftbestimmung und Lebensmöglichfeit erhebt.

Wenn einer großen Bahl von Dentfchen beute die inneren Grundlagen gu biefem fittlichen Ctolg fehlen, fo werben ihn feine noch fo beißen Ermahnungen weden. Aber wenn jeder von uns, ber unter der Wirdelofigfeit leidet, von dem festen Borfat beseelt ift, allem Anedits= finne entgegenzutreten, sich und andere abguhalten, den Feind um Gnabe angufleben, jeden zu unterftützen, der laut feine

Stimme erhebt, daß wir Gerech= tigfeit verlangen, daß Wilfon ver= pflichtet ift, fein Wort vom Mechtsfrieden, auf das wir gebaut haben, einzulöfen, wenn jeder fich gelobt, denjenigen ber Berachtung preiszugeben, der durch fein würdelofes Berhalten uns der Achtung beraubt, bann haben wir das getan, mas unfere nadifte Pflicht ift. Collte auch dann noch zum Haß unferer Teinde die Berachtung fich ge= fellen und die Absicht weiter befteben, uns burch ungeheuere Laften, die unfer Bolt auf Beuerationen um den Lohn seiner Arbeit brächte, ber Bernichtung preiszugeben, dann werden die Feinde in den weitesten Rreifen unferer bentichen Arbeiter, ber förperlichen wie ber geiftigen, beren Lebensmöglichfeit auf ein wirtschaftlich starkes und freies Reich gegründet ift, die Erinne= rung an diefe Stunde einbrennen. Ich wünsche bann unserem bentichen Bolke ein ebenfo gutes Bedachtnis, wie es Die Frangofen hatten, die fast fünfzig Jahre auf die Biebergewinnung von Eliaß=Lothringen hinarbeite= ten, und wie es die Polen befiten, die 150 Jahre hindurch die Hoffnung auf die Wieder= erftehung ihres Baterlandes nicht aufgaben. Unfer Ungliich gereicht uns nicht zur Schmach. Bur Schmad gereicht nur ein murbelofes Berhalten im Unglud.

Ich glaube au das Schillers sche Wort, daß die Weltgeschichte

das Weltgericht ist. Wohl in dem Sinne, als ob das einzelne Bolk den Tag seines Nechtes immer erleben müßte. Wohl aber in dem Sinne, daß Haß und Ungerechtigkeit auch jene Bölker



Tie Leiter der Volksmarinsbiviston: Mitte: Radtke, Kommandant der Diviston, finks: Torrendach, erker Abjutant, rechts: Mitlewski, zweiter Abjutant, rechts: Mitlewski, zweiter Abjutant. ein Teil der Warinemannichaiten hat das Andenken an die Heldentaten der dentschen Warine dadunch gestrüft, daß sie zum unglidfeligken Zeitpunkt die Unifurzbewegung in Seine jesten. Ihr guter Glaube an den gleicheitigen Andbruch der Kevolution auf der Seite unserer Feinde war eine jehwere Selbstäduigdung, nuter deren Folgen unser der Pache und Bernichtungssückt unserer Geguer hilfos preisgegebenes Katerland Generationen hinsdung is leiden haben wird. Belde jugendlichen Elemente diese Verwegung zum Teil geführt haben, zeigten die Aliber in unseren letzten Hendbängigen und der verreristlichen Spatiafusleute, wie die tiefsebauerlichen Vorgänge in Verlin zeigen; gegen diese hat der Annb dentzicher Dedossitiere in solgenber Entickließung Teillung genommen: "Die kart besinche Vergängen in Verlin wilt Entrustung kenntnis genommen: "Die kart besinche Vergängen in Verlin mit Entrustung kenntnis genommen. Die Berjammlung vernrteilt ebenjo wie die ganze Vervierung Teutichtands die wirdseloie Mischlung beier zuchtloien Truppen aufs allerz die härfilde und fordert ihre sofortige Auslösien Truppen aufs allerz gläckfeit und fordert ihre sofortige Auslösien Truppen aufs allerz gläckfeit und fordert ihre sofortige Auslösien Truppen aufs allerz

zerstört, die sie ausübten, und anch in dem Sinne, das Würdes losigseit der erste Schritt zum sittelichen Untergang des einzelnen wie des gauzen Volkes ist. Denn alle Schuld rächt sich auf Erden und alle Tugend wächst nur auf dem Boden der sittlichen Selbstebehauptung.

# Der Weltkrieg.

Chronif vom 28. Degem= ber bis 31. Dezember. 28. Dezember. über 12 500 attive deutsche Offiziere, mehr als 39 Prozent des aktiven Dienftftandes von 34 351 Offizieren, find im Weltfriege gefallen. Unter ben gefallenen boberen Offizieren befinden fich nicht weniger als 150 Generale, 146 Oberften, 275 Dberftleutnauts nud 337 Majore. — Rach Funtspruch aus Lyon werden 30 große Unterfeeboote neuesten Modells, die noch nicht vollendet waren, als bie ersten 114 U=Boote ausgeliefert wurden, an England verabfolgt; = bie Angahl ber ausgelieferten U-Bootewird dadurch auf 164 erhöht. - Auf Gintadung ber Altesten der Berliner Raufmaunfchaft hielt am 27. Dezember Staatsfefretar Ergberger einen Vortrag über ben Völkerbund. Er gelangte zu folgenden Ergebuiffen: Es befteht volltom= mene Übereinstimmung zwifchen Deutschland und fämtlichen Alliier: . ten über die Frage ber Rriegs= fchaben im weiteften Ginne bes

Bortes. Die unmittelbaren Rriegstoften, die jede Nation augegeben hat, sind von ihr selbst zu tragen. Alle anderen Kriegsschäden, soweit sie nicht ausdrücklich in dem betressenden Notenwechsel ausgezählt sind, deckt





In den Straßenkampfen in Verlin am 24. Tezember. Links: Maschinengewehre im Chelenkampfen des kaiserlichen Schlesse dieser Saal wurde bei Nampsen am schwersten verwüstet. Eine Granate zerriß die marmorversleidete Mückwand und suhr in die Maner des Hofes. Archts: Ansbahrung der im Schloß Gesallenen im Gang zum Weißen Saal.





Dben: Der Trauering vor dem Dom; darilber freuzt ein Alugseug zu Ehren der Gefallenen. Unten: Ehrengruß der Jahne des Franzer-Aegiments an die Gefallenen. Um 29. Dezember wurden die bei den Straßenkämpfen am 24. Dezember Gefallenen unter großer Mitikärs und des Joltes auf dem Friedhof der Wärzgefallenen im Friedrichsham beerdigt. Die fait vomphaft zu nennenden Beilezungen wurden von Ledebour und Lieblnecht zu volitischen, aufreizenden Kundzeldungen gegen die Reichstegtung dennyt. Auch diesen Begrächisfeierlichteiten jollten neue Kundzeldungen und Untruben sollschaft, die sich vomphaft zu nach eigen bei keichstegtung den keichstegterung dennyt. Auch diesen Begrächisfeierlichteiten jollten neue Kundzeldungen und Untruben sollschaft, die sich zusähnliche den Unabhängigen und Spartakuszeldungen gegenlber, die fich zufannengeschlossen, nicht zur Durchführung kommen kommen. Etwa 400 000 Wehrheitssolalisten standen den Unabhängigen und Spartakuszeldung gegennlber, die kroß rührigen Werbens nach Schähung Verliner Blätter nur etwa 30—40 000 Anhänger ausweisen kommen.

gleichfalls jedes Land für fich felbft. Deutschland ift gu Schadenerfat verpflichtet für die befetten Gebiete in Belgien und Nordfranfreich. Es hat ferner alle Schaben, die es burch feine Angriffe an Laude und zu Waffer und in ber Luft in biefen befetten Bebieten ber Bivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum angefügt bat, gu erfeten. Die Frage, wie diefer Erfat gu leiften ift, wird burch die Friedens= verhandlungen geregelt. Es. barf aber als feftstehend angesehen werden, daß unfere Kriegsgefangenen gur Leiftung biefes Schabenerfates nicht perpflichtet werben tonnen, ba in dem Baffenftillstandsablommen bon den Alliierten bereits zugesagt wor= den ift, daß die Frage ber Rudfehr unferer Rriegsgefangenen beim Brali= minarfrieden geregelt werben wird. -Bom 23. bis 25. Dezember verhandelte in Luxemburg, im Sanptquartier bes Marschalls Foch, eine beutsche wirtschaftliche Abordung unter Staatsfefretar Dr. August Miller mit frangösischen Bertretern über Bieberherftellung des Berfehrs zwischen den nichtbesetten und den besetzten Gebieten Deutschlands. Das Ergebnis der Berhant=

lungen ist: Deutschland verpslichtet sich, bis zum Ende des Wassenstillstands dies selben Lieferungen an Kols, Kohle, Mansgamerzen und Schrott in die beseiten

Gebiete gelangen zu lassen, die es mährend des britten Quartals 1918 borthin gesandt hat. Ferner verpstichtet es sich, dis zum Ende des Wassenstillstands nach Möglichkeit dasur Sorge zu tragen, daß denjenigen Fabriken des besetzten Gebietes, die deutsche Maschinen benutzen, die benötigten Maschinen und Ersatzteile geliesert werden. Die Alliierten erklären, daß sie nicht die Abssich haben, den Vertehr zwischen den linksrheinischen

und rechtscheinischen beutschen Gebieten systematisch zu unterbinden. Sie nehmen Kenntnis von der deutschen Erklärung, daß die deutscherseits zugesagten Lieferungen nur unter der Boraus-

setung möglich sind, daß auch gewisse Lieferungen, vor allem an Kohle, Maugan und Minette aus den besetzten Gebieten uach Deutschland gelangen. — Am 26. Dezember erklärten in der Internationalen

Baffenstillstandskommission die Frangofen, alle Gernichte iber die Ruternierung von Elfaß=Lothringern ober beren zwangsweise Bermenbung gu Arbeiten feien falfch. Die Friften für die Rückführung der Sabe der aus Elfaß-Lothringen vertriebenen Beamten werben von Kommiffaren der frangöfischen Nepublik bestimmt. --Muf die von der beutschen Baffenftillftandstommiffion Dem Obertom= mando der Allijierten vorgetragenen Bünfche, daß zur Borbereitung und Durchführung der Bahlen zur deutschen Nationalversammlung die Absperrungs= magnahmen im besetzten Gebiet zu milbern feien, find von Marichall Foch bentichen Behorben mehrere Erleichterungen zugestanden worden; fo werden Preß= und Berfammlungsfreiheit von den

alliierten Armeen gewährt in einem

Mage, bas mit ber Anfrechterhaltung

ber Ordnung und einem einwandfreien Berhalten ber Bevölferung gegenüber ben

allierten Armeen im Einklang fteht. Diese Anordnungen sinden jedoch keine Auwendung auf Elsaßelothringen. — Mit Rücklicht auf die lebhaften Bedeuken, die vielkach gegen den Erlaß Hoffsmanns über den Religionsunterricht vom 29. November 1918 geltend gemacht worden sind, ordnete der preußische Minister für Wiffenschaft, Kuust und Bolksbildung (Haenisch) au, daß eine Durchführung überall dort, wo sie auf ernste Schwierigs



Der Schwur der Spartakuslente in Verlin. Die anläßlich der Bestatung der Aevolutionsopfer versammelten Anhänger der Spartakusgruppe legen nach einer Ansprache eines ihrer Filhrer den Spartakus: Trenschwur ab. Phot. 28161 Auge.

und Bermiften 42 600 Offi=

ziere und 1 768 000 Mann= fchaften; gefallen find 31 300

Offiziere und 1019000

Mannfchaften; vermißt 3000 Offiziere und 311000 Mann;

bie Bahl ber Bejangenen be= trägt 8300 Offiziere und

438 000 Mann. - Die Biele bes tichechischen Brafibenten

Mafarht find: Freundliche

Ausgleichung mit den Deut=

schen innerhalb und außer=

halb des tichechijchen Staa-

tes: Aufrichtung einer Fobe-

ration der neuen auf dem Gebiete der ehemaligen Mon-

archie Ofterreichellnaarn ent=

ftandenen Staaten unter tichechischer Führung; Aus-

gleichung mit Dentfch=Ofter=

reich und beffen Aufchluß au

bie Köberation: Aufrichtung

eines neuen beutschen Bun

besftaates unter Führung

Banerns: Bernichtung Bren

ten Jägerndorf und Frenbenthal in Öfterreichisch= Schlesien. — Die Boliche=

wifi haben Mitte Dezem=

ber an der Jekaterinburger Front eine ernfte Rieberlage

Bens und Ungarns. Tichechische Truppen befete-

feiten fiont, bis gur Ent= fcheidung durch die prenfi= fche Rationalversammlung zu unterbleiben hat. - Pring Friedrich Karl von Seffen verzichtete auf die Krone Finnlands .- Umtlich wurde mitgeteilt, daß auf den Gru= ben des oberfchlefischen Ben= tralfohlenreviers bolfchewifti= iche Anarchie herricht. - Ju Litanen werden noch auf mehrere Monate dentsche Truppen gum Schutze bes Landes verbleiben. Hufer= dem werden von denticher Seite der Taryba (litani= ichen Regierung) Baffen gur Berffigung geftellt werben, die von diefer an die litani= ichen, weißruffischen und jüdi= ichen Bevölkerungsgruppen gur Schaffung einer gemein= famen bewaffneten Macht verteilt werden. — Den "Times" wird aus angeb= lich guter Quelle aus Rap= ftadt gemeldet, die dentschen Bewohner von Deutsch=Giid= westafrita hätten eine Bittschrift an Wilson gerichtet und darin verfichert, auf Grund des politischen Selbst= bestimmungsrechts der Bol=



Heimkehr. Einzug des Infanterieregiments Ar. 155 mit der lorbeergeschmildteu Kahne in Berlin. Das Regiment gehört der 37. Infanteriedvission an, die sich der Schlacht dei Tannenberg besonders auszeichnete. Die Truppen wurden wie debeio herzlich empfangen wie die früher eingezogenen. Obset.lufien kannn.

ter eine Republik im Bundesverbande mit Deutschland bilden gu mollen. Die Eingeborenen würden eine derartige Regelung fehr gern feben. - Präfident Wilson wurde in Loudon mit großen Ehren empjangen. Ihm wurde das Ehrenbürgerrecht der Stadt Manchester verliehen. - Die frangösischen Berlufte betragen bis zum 1. Hooember 19.8 an Gefallenen, Gefangenen

18 000 Wefangene machten und 60 Wefchütze erbeuteten. -Habas gab eine Melbnug des "Petit Parifien" aus Kon= stantinopel wieder, wonach eine Frade des Gultans die Anflösung des türkischen Parlaments verfügte. — Der italienische Beneral Caviglia murbe beauftragt, die Sperationen gur

durch ruffijch-fibirifche Truppen erhalten, die Berm befetten,

Seneral ber Infanterie Arhr. v. Lüttwitz, ber nene Befehlshaber ber in Berlin garnifo-nierenden Truppen und Nachfolger bes Generals Leanis, Infolge bes Ausgangs ber Berliner Straßenkämpfe am 24. Dezember, ber einer Raffenstredung ber Truppen gleichkam, trat General Leguis zurück.

Wiederbesetzung und Eroberung von Tripolis 311 leiten.

29. Dezember. Die Berliner Regierungsfrifis fand ihren Abfchluß damit, daß am 29. morgens 1 Uhr ber Austritt ber Unabhängigen Saafe, Dittmann und Barth mit ber Berlefung ihrer Erklärung durch Dittmann erfolgte. In ihre Stelle traten die Dehrheitsfozialiften Roste und Biffel. Der Wirknugsfreis der Regierungsmitglieder ift fol= gendermaßen verteilt: Ebert Inne= res, Scheidemann Angeres, Roste Beer und Marine, Lands= berg Finangen, Wiffel Sozial= politik. — Graf Brockborffs Rantzau übernimmt neben dem Auswärtigen Amt auch das Rolonialamt als Staatsfefretar. -Das Ergebnis der englischen Parlamentswahlen bedeutet einen gro-Ben Sieg Nond Georges und eine Riederlage der Bagififten. Die jetigen Minifter find fast alle wiedergewählt worden, während die ehemaligen liberalen Minister



Mehrheitssozialist Wissel trat mit dem Mehr= heitsfozialitien Rosfe in den Ant der Volks-beauftragten, aus dem die Unabhängigen Haafe, Dittmann und Barth ausscheden. Wissel, der als ein hervorragender Sozialvolitiker gilt, gelang es, den Stadthagenichen Wahltreis Niederbarnim den Unabhängigen zu entreißen.

fast ausnahmssos ihre Mandate versoren haben. — Die beiden lettischen Kompagnien der von der vorläusigen settischen Regiesrung ausgestellten Landeswehr in Riga meuterten und erklärten, zu den Bolschewisi übergehen zu wollen. Hierauf umzingelten deutschedzbaltische und reichsbeutsche Truppen die Kaserne der Meuterer; das im Hasen liegende englische Geschwader griff im Einvernehmen unt dem deutschen Oberkommando mit Schiffsartillerie ein und beschoß die Kaserne, worauf sich die lettischen Kompagnien bedingungssos ergaben.

30. Dezember. Die freiwillige Boltsmehr, diefe Rern= truppe ber deutschen Republik, wird nach dem militärischen Programm der nenen Regierung nur aus Freiwilligen gebilbet, die das 24. Lebensjahr gurudgelegt und bei forperlicher Rüstigkeit einen längeren, einwandfreien Frontdienst hinter fich haben. Sie werben nach einer Probezeit von 21 Tagen gu= nächst auf sechs Monate verpflichtet, wählen ihre Führer selbst, und zwar jede hundertschaft einen Guhrer und drei Bugführer, mehrere Sundertschaften ben Abteilungsführer und einen Stab, dem ein Bertrauensrat von fünf Freiwilligen gur Seite fteht. Die Bollsmehr unterfteht ausschließlich dem Rat ber Bolls= beanftragten. Als feine nächste Sauptaufgabe bezeichnete der Bollsbeauftragte Roste, gegen die von Often drohenden Gefahren mit allen verfügbaren Mitteln einen ftarten Schutz gu ichaffen. - Die Arbeiter= und Goldatenrate in Wrefchen, Milostam und Schroba erflärten ihren Anschluß an Polen. -Die Reichstonfereng des Spartatusbundes, die im preugifchen Abgeordnetenhause tagte, beschloß die Gründung einer eigenen Bartei unter dem Ramen "Kommuniftische Partei Deutsch= lands (Spartakusbund)", die in scharfen Wegensatz zu den Ilu= abhängigen tritt. Der ruffische Abgeordnete Radet, dem das Betreten Deutschlands verboten ift, mar tropbem als Ber= treter des ruffifden Bolichewismus Gaft der Roufereng. Db= gleich Liebknecht in eindringlicher Beise für eine Beteiligung der Partei an den Bahlen fprach, wurden bei der Abstimmung 23 Stimmen für und 63 Stimmen gegen eine Beteiligung abgegeben, mas von der Versammlung mit stürmischem Beifall begruft murbe. - Auf bringendes Ersuchen ber Dberburgermeifter von Bauten und Bittau entsandte die fachfische Regierung Truppen in die Laufitz zum Schutze gegen einen Tschecheneinfall. Der Kommandierende General des 12. Armce= torps Gotz von Dlenhusen begab fich nach Bittan. - Der bisherige Generalbevollmächtigte bes Deutschen Reiches für die baltischen Lande, Winnig, ift zum außerordentlichen Gesandten bei den Republiken Lettland und Eftland mit dem Amtsfit in Riga ernannt worden. - Ein Übereinkommen zwischen Deutsch= land, Schweden und Finnland über bie Schleifung der Alands= befestigungen wurde in Stocholm von den Bevollmächtigten ber drei Staaten unterzeichnet. - Das britische Luftministerium eutsaudte nach Zentralajrika zwei Abteilungen von Fliegern mit Flugzeugen und Ausruftungsgegenständen, um eine Luftverbindung von Rairo nach Rapftadt einzurichten. Ebenso wurde eine Untersuchung angestellt über eine zu ermöglichende Luftverbin= bung von Judien nach Auftralien über Gingapore. - Die Blodade der fleinafiatischen und sprischen Rufte murde auf= gehoben. — Ju Konstantinopel wurden englische Truppen gelandet. - Smyrna murbe nach einer Bafeler Melbung von griechischen Matrofen befett.

31. Dezember. Die Stenerpläne ber beutschen Reichsregierung sind solgende: Zunächst sollen die Kriegsgewinne
eingezogen werden, und zwar in der Form einer anßerordentlichen Kriegsabgabe sür das Rechnungsjahr 1919 und einer
anßerordentlichen Abgabe vom Berunögenszuwachs, wobei die
bereits auf Grund des Kriegssteuergesetses vom 21. Juni 1916
gezahlte Stener angerechnet wird. Bon dem nach Einziehung
der Kriegsgewinne verbliebenen Bermögen soll eine große allgemeine Bermögensabgabe erhoben werden. Um das sich noch
nachträglich bildende nene Bermögen in entsprechender Weise
zu belasten, soll im Anschluß an die Bermögensabgabe ein

Unsbau der Befitztener erfolgen. Die hoben Ginfommen follen ftärker belaftet werden, indem eine Reichseinkommenftener mit weiter geführter Progreffion mindeftens für biefe Ginkommensteuerstufen eingeführt wird. Gine Rapitalertragssteuer foll die Erträgniffe des Rapitals (Rupons, Dividenden, Spotheten= ginfen ufm.), eine Betriebseitragsfteuer die einen gemiffen Mindeft= betrag übersteigenden Gewinne geschäftlicher Unternehmungen erfaffen. Die Erbichaftsfteuer foll unter Beiterführung ber Abstusung start erhöht werden; sie foll auf Abkömmlinge und Ehegatten ausgedehnt werden. Für die Sobe des Abgabe= fates foll nicht nur ber Betrag der Erbichaft, sondern auch die Bermögenslage des Erben berücksichtigt werden. - Staats= fetretar Wurm, Leiter bes Reichsernährungsamtes, bat fich mit den drei aus der Reichsregierung ausgeschiedenen Unabhängigen folidarisch erklärt und sein Amt zur Berfnaung gestellt. - Eine Ronfereng der suddeutschen Regierungen in Stuttgart, auf ber Bagern, Bürttemberg, Baden und Beffen vertreten waren, befchloß einmutig, auf die nene Giurichtung des Reiches auf bundesftaatlicher Grundlage, die Schaffung einer arbeitsfähigen Reichsleitung und die ichleunige Berbeiführung bes Friedens für das Deutsche Reich hinzuwirken. Die fübbeutschen Regierungen verlangen, daß ihnen Gelegenheit gegeben wird, an den bevorftebenden Berhandlungen mit Umerita durch eine gemeinschaftliche Vertretung innerhalb bes Reiches teilzunehmen und durch ihre eigenen Ginrichtungen an der Gin= fuhr von Lebensmitteln und Rohftoffen unmittelbar beteiligt gu werben. - Der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" wird aus zuverläffiger Quelle mitgeteilt, daß für bolfchewistische Propaganda in Deutschland gegenwärtig noch Depots in Sobe von 121/, Millionen Mart zur Berfügung fteben. Diefe Betrage follen in erfter Linie gur Ginleitung einer fraftigen Bublarbeit unter den deutschen Industrie- und Transportarbeitern dienen. - In Polen betreiben von Mostan ausgesandte bol= schewistische Beter mit bedeutenden Geldmitteln ben Sturg ber Regierung Piljudstis. - Die schwedische Regierung hat ben zwischen Schweden und dem Deutschen Reiche am 2. Mai 1911 abgeschloffenen Sandels= und Schiffahrtsvertrag gefün= bigt, der Ansang 1920 außer Kraft tritt. — Die Bolksmatrofendivifion raumte bas tonigliche Schloß in Berlin. -Auf die im Betrage von 500 Millionen Kronen aufgelegte beutsch=öfterreichische Staatsanleihe murben über 750 Millionen Kronen gezeichnet. — Der Bertrag zwischen ber Interalliierten Wirtschaftstommission und den Bertretern Deutsch-Ofterreichs wurde in Bern unterzeichnet. Danach trafe die Lieferung von 4000 Tonnen Beizen aus Stalien in Junsbruck ohne Boraus= bezahlung sosort ein. Die Lieferung weiterer 25 000 Tonnen Beigen, Fett und Bitronen ift für allernächste Beit zu erwarten .-Der Londoner "Daily Telegraph" meldete aus Paris, die niederländische Regierung habe zugestimmt, daß die Schelde zum Transport von Borraten für die alliierten Truppen in Deutschland benutt werde.

## Der Zug des Todes.

Die Verlustlisten wiesen in dieser Woche noch täglich über 5000 Namen auf. Von den auf dem Felde der Ehre Gessallenen seien erwähnt: Major Paul Melchior, Lüdenscheid; Oberleutnant Hugo Rauscher, Deggingen; Oberleutnant Johannes Graf v. Prehsing-Lichtenegg=Moos; Leutnaut Hans Fraiguin, Nachen; Leutnant Hugo v. Lenski, Metz; Leutnant Kurt Trütsschler von Falkenstein, Wiesbaden; Leutnant Hans Werner Fiedler, Sperenberg; Leutnaut Hans v. Linsingen; Leutnant d. R. Paulus Heidemann, Unterkapheim; Leutnant Heinrich Frhr. v. Lindelof, Hofgeissmar; Leutnant d. L. Herbert v. Reden, Haftenbeck.

Die Schachwelt beklagt den Berluft des Wiener Schachmeisters Karl Schlechter, der 45 jährig in Budapest start; er gehörte zu den Großmeistern des Schachspiels und war an den bedentendesten Weltturnieren der letzten Jahrzehnte mit Ersolg beteiligt.

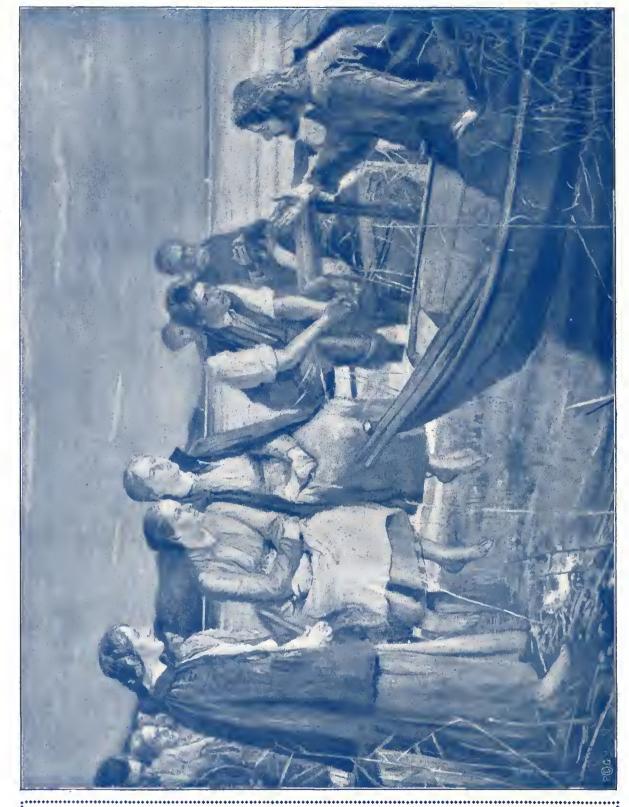

# hriffi predigt

Nach einem Gemälde von Fris v. Uhde.



| 4 |   |      |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   | • |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   | and. |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |



# Die vom Rosenhof.

Roman von Luise Westkirch. (Fortsetzung.)

Mährend Weffel die Küchentür auf dem unverschloffe-nen Vorplat öffnete, verweilte er einen Angenblick auf der Schwelle und ließ, wie er jedesmal beim Gintreten gu tun pflegte, einen Blick halb unbewußter Befriedigung niber das Heim gleiten, das sein Fleiß gefchaffen hatte, zu= sammengetragen Stück für Stück und Jahr um Jahr. An den Wänden der Rüche blinkte fauberes Geschirr, vor den Fenstern Ind ein Tifch mit heller Wachstuchdede ein. Der Schrank hatte bunte Glasscheiben. Daneben tickte eine Ruckudsuhr. Gin Seffel prangte in der Ecke. Links davon lag die Butftnbe mit dem Sofa und dem Vertitow mit Muschelanisak, dem Tisch mit der Plüschdecke und dem Goldfischglas drauf, jeder Gegenftand blank und scheinbar unbenntt wie fein eigener Anzug.

Am Herd stand Lisbeth und zerbrach über dem Knie Reisig zum Fenerangunden, noch ein wenig rot von ihrem Wafferbad, aber mit folide geordnetem haar und trockenem Gewand, hansfraulich geschäftig.

Weffel rungelte die Stirn. "Saft noch fein Fener im Serb?"

"Ich hab' warten muffen beim Ginholen," entschuldigte fie. "Es is schon nich mehr schön, der Betrieb bei der Potthoffichen."

"Warum faufst du nicht in einem auderen Laden?" ,Wenn man schon mit der Gesellschaft zufammenlebt! Die murde uns schon schlecht machen in der ganzen Nachbarschaft, wenn ich woanders hinginge. Ich hab' dich oft genng gebeten, daß du wegziehen follst aus dem Rosenhof!"

Alber Wessel war nicht gesonnen, seinen machsenden Schatz auf der Sparkaffe anzugreifen für ein so unrentables Geschäft, wie ein Umzug ihm schien.

Er ging über den Bang, wo in der großen Kammer die Betten des Chepaars standen, während die kleine von Gde bewohnt murde, hängle den Strafenrock forgfältig in den Schrank und zog feine Hansjoppe an.

"Wo ist der Junge?" fragte er.

"Klimmets Dora hat ihn hingenommen, während ich

zum Ginholen fort war."

"Wenn du das Effen zu Feuer haft, wollen wir flink abrechnen," fagte Wessel. "Ich muß hernach gleich wieder fort, hab' hent Nachtdienst, Wache."

"All wieder mal! Du wirft dich zuschanden machen mit dem beständigen Schuften."

"Ift keine schwere Arbeit und bringt was. Solang wir jung sind, müffen wir und rühren. — Nun bring das Buch."

Lisbeth zog heimlich eine Frate. Sie haßte die Benauigkeit ihres Mannes, fest überzeugt, daß Marktgroschen das gute Recht jeder Hausfrau seien. Aber sie holte ge= horsam das Anschreibebuch herbei, breitete den Rest des Geldes auf den Tifch und schrieb die einzelnen Boften auf. Gin halbes Pfund Reis: so viel. Drei Beringe: so viel. Gin Biertelpfund Blutwurft: fo viel.

Im Seffel figend, das blaffe, bartlofe Beficht in die Hand gestützt, prüfte Wessel ernsthaft nach. Aber er

grämelte heute nicht.

In einem Gefühl von Schuldbewußtsein fraate Lisbeth schmeichelnd: "Soll ich dir einen Gierkuchen backen? Den verträgft du gut."

"Was haft du für Ede, Frau? Din mußt ihm was Gutes auf den Tisch segen."

"Der Bengel fieht nich aus, als ließ' ich ihn hungern, follt' ich denlen."

Weffel feufzte. "Er macht mir Gorgen, Lisbeth." Lisbeth wurde rot und wandte sich rasch dem Berd zu. "Wieso denn Sorgen? Was willst du damit fagen?"

"So, als ob er auf keinem guten Weg wäre. Wir müffen dazutun, Lisbeth. Du mußt mir helfen."

"Gi ja, gewiß, wenn du meinft."

"Ich häng' an dem Jungen. Er ist ja der einzige Angehörige, den ich auf der Welt hab', außer dir und imferem Buben, Lisbeth. Und ich tann wohl fagen, bis vor ein paar Wochen hab' ich meine helle Freude an ihm gehabt. Aber mit eins hal er fich verändert. Er hat fich verändert! Du mußt's auch gemerkt haben."

Lisbeth raffelte mit den Töpfen. "Alch, du machst dir

immer fo viel Gedanten!"

"Bei der Arbeit, da ist er ja wohl noch fig. Aber die halben Nächte treibt er fich herum. Das tut nicht aut. Ich hab' mir fagen laffen, daß er mit dem Baul Wieprandt sich fogar öfters mit Potthoff feinem Bettler= pack gemein macht. Gine Schande ift das für beide!"

"Was kann ich dabei tun?! Red doch mit ihm, wenn

du denkst, daß -

"Nein. Mit Worten tommt man folchen Sachen nicht bei. Ich bin der Ansicht, daß wir versuchen müßten, ihn im Saus zu halten, auf eine feine Art, ohne daß er's gewahr wird, verstehst du? Das ist beine Sache. Dazu tann eine Frau viel tun. Die kann einem Mann sein Haus fo behaglich machen, daß er an Ausgehen gar nicht mehr dentt."

Lisbeth schling ihren Gierschaum und antwortete nicht. Weffel fuhr fort: "So wie es in den erften Wochen war, als er von den Soldaten heimkam, fo, meint' ich, follt' es immer bleiben: du, Lisbeth, er und ich, zufrieden miteinander und miteinander immer ein Stück weiter vor=

XXXV. tā,

wärts kommend, bis der Ede selbst einmal ein braves Mädchen sindet."

"Du möchtest ja woll alle Burschen verheiraten, weun du könntest," lachte Lisbeth. Aber es war ein scharser Klang in ihrer Stimme.

Gin Lächeln ging über sein Gesicht, es seltsam erhellend. Er trat zu ihr und legte den Arm um ihren Leib. "It's denn nicht was Gutes? Sind wir nicht glücklich miteinander, Liesel?"

Sie gab ihm einen Ruß, flüchtig, mit fpigen Lippen.

"Ald, du Brummbar!"

"Ift's nicht sein, zu arbeiten sür Meuschen, die mau lieb hat? Für dich! sür unseren August. Ist's nicht sein, die Marf zur Marf zu legen, damit unserem Jungen mal aus unseren Schultern das Aussteigen leichter wird, als es nus geworden ist? Und wie mein eigen Kind ist mir der Ede. Weiß der Hind wie mein eigen Kind ist mir der Ede. Weiß der Hinmel, er ist mir wie mein Sohn. Immer seh' ich noch sein verweintes Gesichtchen, wie ich ihn mir holte. So'n Spier wie er damals war! Wenn's schief mit ihm ginge, ich käm' nich drüber, Liesel. Ich käm' dr nich über."

"Gi, wie foll's deun fchief gehn?!"

Sie setzte den Gierkuchen auf den Tifch, Gurten und getochte Pflaumen dazu, Brot und Butter.

"Nu iß, Ernst. Soll ich dir vom Potthoff eine Maß holen? Oder willst du lieber Kaffee?"

"Gib mir lieber Raffee!"

Er aß und trank, aber seine Gedanken blieben bei dem Bruder. Er sah auf seine Taschenuhr.

"Er mußte lang daheim fein."

Endlich ftand er auf.

"Ich muß wieder fort. Wenn Gde kommt, gib acht, daß er heut zu Haus bleibt. Haft ja 'n flinkes Mundwerk. Erzähl ihm Geschichten. Ich hab' auch ein seines Buch aus der Verbandsbibliothek. Gib ihm das. Da kann er

was draus lernen. Mach's gescheit."

Er gab ihr einen Ruß. In der Tür wandte er fich noch einmal um, überflog mit dankbarem Blick fein friedliches Seim und die blonde, kleine Fran, die des Seimes Seele war, die Mutter des Kindes, in dem er feines Lebens Zweck und Lohn fah. Und während er feiner Arbeits= stätte zuschritt, dachte er, es sei doch ein gesegneter Abend gewesen, als er bei Blit und Donner und praffelndem Regen der blonden Lisbeth begegnet war, die ans ihrer Fabrik heimwanderte wie er aus der seinen. Rührend und drollig zugleich waren ihr Schreck und ihre Überraschung anzusehen, als sie, das helle Kraushaar und das saubere Gewand schon gang durchnäßt, in einen Torbogen flüchtete, und der Ausbruck von Frende dann, als er ihr anbot, fie unter feinem Schirm heimzubringen. Er hatte den klatschenden Regen kanm verspürt bei ihrem Instigen Geplander, und als fie vor der Tir ihres Saufes standen, war ein gemeinfamer Ansflug für den nächsten Sonntag verabredet, und Ernft Weffel im Bergen fchon faft ent= schlossen, daß es ein Ausflug für das Leben werden sollte. Er hatte es nicht berent. Er war stolz auf die Fran, stolz auf ihre frohe Schönheit, stolz auf ihre fleißigen Sande, stolz darauf, daß die Kameraden ihn heimlich um fie beneideten, und stolz nicht zum wenigsten auch auf feine Grundfäte, nach denen er aus dem gedankeulofen Mädchen sich folch tüchtige, pflichttrene Fran erzogen hatte.

Alls er die Treppe himmtergegangen war, lockerte Lisbeth vor dem kleinen Spiegel ihr allzu straff gestrichenes Haar und steckte eine himmelblaue Schleise unter ihren Kragen. Dann öffnete sie die Tür und rief mit lauter Stimme ins Treppenhans: "August! — Au—gust!"

Ein dreisähriger Bub, blond und rofig wie fie, ftolsperte auf ihren Auf die Stufen vom ersten Stockwerk hins

auf. Sie nahm ihn auf den Schoß und löffelte ihm eilig feinen Brei ein. Dann fteckte fie ihn ins Bett, eilig eilig. Gilig gundete fie die Lampe an, begann das Abendbrot bergurichten für fich und den jungen Schwager. Ihre Angen glänzten dabei, ihre Wangen röteten fich, und wie dunkle Rosenblätter brannten ihre vollen Lippen. Gin Fieber ftieg langfam in ihr, das Fieber eines Berlangens, das lange in ihr gekeimt hatte nind nun aus dem stillen Reich der Wünsche empordrängte zur Erfüllung. Ginmal nahm fie das Bild ihres Mannes von dem Vertifom der guten Stube, betrachtete es und dann ihr eigenes Geficht im Spiegel und fchnitt eine Grimaffe. Ach, diefer Mann der Grundsätze und Weisheitslehren hatte ja keine Ahnung davon, was es heißt jung fein, glückshungrig fein! Go dumm war er bei all feiner Gescheitheit, so erzdumm, daß er fich einbildete, er könne einer Frau, wie fie war, genügen. Solch ein Bündel von Tugenden und Pflichten! Sie begehrte einen lebendigen Mann. Im Hans halten follte fie ihren jungen Schwager?! Ja, fie würde ihn halten!

Plötzlich strahlte ihr Geficht auf. Sie erkannte Ebes Schritt auf der Treppe.

"Endlich! Endlich!"

Er trat befangen über die Schwelle. Berlegen feutte er ben Blick vor dem Strahlen ihrer Augen.

"Wo is denn Ernft?"

"Haft Sehnsucht nach ihm?" spottete sie. "Ein paar Musterbrüder seid ihr! Dienst hat er auf die Nacht un läßt dich schön grüßen. Un du sollst hübsch bei mir zu Hauß bleiben, soll ich dir ausrichten. Ausdrücklich hat er mir's ausgetragen." Sie lachte.

"Lisbeth!"

"Wenn ich dir's sag! Seine Borte! Recht lieb foll ich zu dir sein, damit du mir ja nich ausrückst. — Da werd' ich dir zuwörderst mal ein seines Abendbrot austragen."

Sie stellte Sanerkraut und Gisbein — Gdes Lieblingssgericht — auf den Tisch vor die Lampe und setzte sich ihm gegenüber, während er zu effen begann. Gine dumpse Unruhe wählte in ihm. Gs war unheimlich stilt im Hans. Die Geräusche des lärmenden Hoses waren einsgeschlasen mit dem zur Rüste gehenden Tag. Laut in der Stille klang das Ticken der Kuckucksuhr neben dem Spind mit den buuten Scheiben. Ihm war, als ob aus der Frau ihm gegenüber eine Schwüle aussteige und den ganzen Raum ersülle, eine Schwüle, die ihn saft erstickte. Nach Lust ringend, riß er die Joppe über der Brust aus.

"Wo haft du denn den Jungen, den Anguft?"

"Der schläft schon lange. Ja, was is dir demi, Gde? Man sollte saft meinen, das is ja spaßig! Bist gar bang vor mir?"

"Es is bloß so 'ne unvernünftige hier drinnen." Er stieß den Fensterflügel aus.

"Soll' ich dir 'n Seidel Bier holen?"

"Ja, mach zu," fagte er rasch. "Die Zunge klebt mir am Gaumen."

Sie lief leichtfüßig die Treppe hinunter. Ede atmete auf. Sie war fort! Nun würde er effen können. Er mußte doch Gabel und Messer wieder niederlegen. Der Bissen quoll ihm im Mund. Die Frau! — Die Frau! — Er meinte wieder die Bärme ihres Körpers zu sühlen, wie sie ihn angestrahlt hatte über den Tisch weg. Sein kühler Bruder — und dieser Fenertensel von Beib! Er hätte nicht zu dem Bruder ziehen dürsen, als er von den Soldaten heimkam; niemals zu dem Mann, dem er alles, alles verdankte. Nun sürchtete er sich schon vor seinem eigenen Haus. Und der Bruder so blind, so blind! Aber



er blieb nicht. Gleich jetzt machte er fich davon, ehe die Fran zurückkam. Noch war es Zeit!

Nein, es war nicht mehr Zeit. Schon flapperten Lisbeths Hackenschuhe wieder die Treppe hauf.

"Da haft du! Frisch vom Faß. Es is heute großer Betrieb beim Botthoff."

"Ach, war das kiiht! Tat das gut!" Er leerte das Seidel auf einen Zug. "Noch eins, Liefel! Nimm lieber den Krug."

"Du blinder Maulwurf! ich halt' ihn ja in der Hand. Das konnt' ich doch deulen, daß du heut mit einem Seidel uich auskämft. Ich will auch mein Teil."

Sie nahm ein Glas, schenkte es voll und ftieß mit ihm an.

"Auf vergnügten Abend —!" Sie zwinkerte ihm schelmisch zu. "Weil er doch will, daß du bei mir bleibst."

Gbe stampste mit dem Fuß. "Du follst nicht über ihn lachen! Er ist ein guter Meusch, der Erust. Du kaunst weit suchen und sindest keinen wie ihn."

"Ta ta ta."

"Wir find ihm Dank schuldig."

Da wurde ihr Gesicht ernft und bofe. Haftig ftieß fie das Glas auf den Tisch.

"Dank?! Du vielleicht. — Ich? — Wosür ich?! Daß er mich genommen hat in meiner grünen Jugend, ehe ich wußte, was das Leben war, wer ich selber war, und mich hier eingesperrt hat in seinen goldenen Käsig? Ein guter Mensch! Daß ich nich lach?! — Überhanpt kein Mensch is er! Eine Rechenmaschine, ein Band von Grundsätzen, einer, der selbst nich lachen kaun, un es mit der Angst kriegt, wenn andre es tun. Is das ein Mann, is das ein Leben sür eine Fran wie ich?!"

"Lisbeth! Lisbeth! Das hab' ich nich gewußt, daß du —"

"Weil ich nich immerlos plärre un mich beklage, meinst du, daß ich zufrieden sein unß?!"

"Er hat dich doch lieb. Ich weiß, sehr lieb hat er dich."

"Gar nich, du Narr. — Lieb? — Lieb hat er seine Geschweitheit. Davon is er so angeschwollen, daß er meint, es gibt keinen Gescheiteren auf der Welt. Un dabei sieht er die einsachsten Dinge nich. Soust hätt' er woll nich dich in sein Haus gezwungen, dich neben sich gestellt vor mich hin! Als ob ich blind wäre!"

"Lisbeth, morgen am Tag geh' ich aus eurem Haus."
"Dann geh' ich morgen am Tag ins Wasser. So wahr ich hier stehe, ich gehe ins Wasser. Meinst du, ich will das Leben ertragen, wenn du mich allein läßt — mit ihm? Seit du hier bist, hab' ich das Lachen un das Freuen wieder gelernt. Un ich will dich nich wieder verstieren! Ich will nich! Ede!"

"Alber — er, Liefe — er!"

"Nimmst du ihm denn etwas? — Weiß er davon? — Wird er je davon wiffen?" — Sie flüsterte die Worte ihm ins Ohr, die Arme um seinen Hals geschlungen. "Ede, ich vergeh", wenn du mich allein läßt!"

Er hatte die rechte Sand ausgestreckt, um sie sacht von sich weg zu schieben. Aber der Druck der Sand wurde schwächer und schwächer. Die Schwüle, die ausstieg ans dem Körper der blonden Frau, wurde Glut, wurde Flamme, schlug zusammen über seinem breunens den Hirn —

Gin Johlen klang ans dem Potthoffschen Reller herüber. Gin Holzwurm pickte im alten Fachwerk des Hauses. Mit leisem Knistern erlosch das Feuer im Herd. 5.

Das Pochen in der Wieprandtschen Schlosserei war verstummt. Zu Aberstunden gab der Betrieb keine Ver-Richt einmal einen Gefellen hielt der alte Wieprandt, feit sein Cohn im Born fein Sans verlaffen hatte. Die Werkstatt sah noch ebenso altmodisch und unzulänglich aus wie vor fiebenundzwanzig Jahren, als er sich drin eingerichtet hatte, nur rußiger und trübseliger war sie geworden. Mit nenzeitlich eingerichteten Unternehmungen Schritt zu halten hatte der alte Handwerker nie versucht. Schöpferische Ideen wuchsen nicht in seinem Sirn. Wären fie je drin aufgeteimt, sein vorsichtiger Wille würde nie ihre Ausführung gewagt haben. Er wollte sicher gehen. Und die Tragif seines Lebens bestand darin, daß gerade dies ängstliche Erwägen der Sicherheit seines Geschäfts im Konkurrenzkampf mit mutigeren Unternehmungen den Boden untergraben und ihn felbst in Sorgen und Verlegenheiten gestürzt hatte, trot feines Fleißes, seiner Rechtschaffenheit, seiner Sparsamkeit.

Ein verbitterter, vorzeitig gealterter Mann schloß er an diesem Abend seine Arbeitsstätte, in der es kaum mehr eine Bestellung fertig zu machen gab, und stieg die steile Treppe zu feiner Wohnung hinauf. Gin Waffereimer und ein Schrubber verbarrifadierten ihre unteren Stufen. Uber die oberen rann ans einem triefenden Schenerlappen in tleinen Wafferfällen das Schmutzwaffer ihm entgegen. Seine zweite Fran gehörte zu den Sausfrauen, die ihr Licht nicht gern unter den Scheffel stellen. Wenn sie sich abrackerte, follte der Mann ihre Tugend auch gründlich am eigenen Leibe spüren. Wieprandt wunderte sich des-halb auch nicht, als er durch die Kaskaden auswärts watete, als er fein Sofa, den Tisch und fämtliche Stühle als Bollwerk auf dem Flur übereinander aufgetürmt fand, während die von frischem Schenern triefende Stube ihm fenerlos und leer entgegenstarrte. Einige Minuten harrte er senfzend. Dann rief er ans dem Fenster nach der versschwinndenen Gattin, aber mit weit geringerem Stimms aufwand, als er seiner ersten Fran gegenüber anzuwenden pflegte: "Frida! — Fri—da!"

Fran Bieprandt, der mitten im Treppenanswaschen eingefallen war, daß sie notwendig von der Potthossischen ein Viertelpsund Kassee holen müsse, drach auf seinen Rushin ihr Gespräch mit der Nachdarin ab und kam startschnausend die Treppe herausgestürmt, eine kleine, behende Frau, deren Gesicht, Haar, Branen, Wimpern, Lippen, Ohren gleichmäßig die Farbe von vergilbtem Elsenbein zeigten. Sie war eine in der Knospe verwelkte Blume gewesen, als Wieprandt ihr flinkes Mundwerk und ihre tausend Mark Sparkassender sreite, und war auch in der Würde einer Ehefran und Mutter nicht ausgeblüht.

"Haft all Feierabend gemacht, Wieprandt? Freilich, es gibt ja ohnehin feine Arbeit mehr bei uns. Lohnt nahsten nich, daß eins die Werkstatt aufmacht. Weißt du, ich nußte notwendig zum Einholen hinüber. Wenn erst all die Fabrikers heimkommen, kriegt eins ja nichts Gescheites mehr."

"Frida," begann Wieprandt, ben es nach ber Glut am Schmiebefeuer in ber kalten, naffen Stube. fror.

Die Schlosserin ließ sich nicht stören. "Und was meinst du, was die Potthossische mir zuschreit?! Sie hat's von der Schrabbiner-Lotte, die Verkehr hat mit einem ans der Waggonfabrik. Der hat's ihr gesteckt. Dein Paul, der Lümmel, der nixnuhige, geht mal wieder blank."

Wieprandt runzelte nur die Stirn. Er sprach nicht gern von dem Sohn, besonders nicht mit seiner zweiten Frau, die aus den Versehlungen seines Jungen ein Hauptmittel gemacht hatte, um ihn selbst seine Unterlegenheit ihrer unsehlbaren Vortrefslichkeit gegenüber fühlen zu lassen. "Wenn du den Tisch und die Stühle wieder in die Stube setzen wolltest, Frida, damit ich mich ausruhen kann."

Sie tat, als hörte sie nicht. "Bas fagst du, Wiesprandt? Sein Werkzeng hat er hingeschmissen, dein Paul, und sortgemacht, wie er ging und stand. Was es bloß mit dem noch mal werden soll! — Nee, das hoff' ich nich, daß unser Hansen, der lätze Bengel, seinen Eltern mal so'n Kummer macht."

,Mich friert!"

Wieprandt wollte den nächsten Stuhl ergreifen und in die Stube tragen. Die Fran hielt ihn am Armel guruck.

"Nich, Bieprandt. Die Stube is noch zu seucht. Du machst sie mir wieder schmuzig mit deinen groben Stiefeln. Un denn war all meine Müh' umsonst. Die Arbeit wird mich ohnehin zuviel so ganz allein. Ich hab' nich so große Kräfte, un war mich ja auch nich vermutend, daß es bei einem Schlossermeister nich mal zu einer Schenersran für den Sonnabend reichen würde."

"Du weißt, Frida —"

"Ja, ja, wenn der Paul seine Schuldigkeit täte un du hättest ihn dazu augehalten, denn ginge es nus besser: Ich weiß das. — Geh in die Kammer, Wieprandt, zum Hansemännchen. Da is es warm in." Sie stieß die Tür auf. "Gnck, er is all wach, der lütze Schelm. Un sieh bloß! er kennt sein Papa schon! Hansemännchen, is nich wahr? du hast ihn lieb, deinen Papa. Das würdest du jetzt sagen, wenn du sprechen könntest."

Wenn er hätte sprechen tönnen, würde Sausemannchen gesagt haben: "Gib mir zu trinken. Ich hab' Durst." Da er es nicht konnte, verzog er seinen zahulosen Kaulguappenmund zu einem Viereck und begann aus Leibes-

fräften zu brüllen.

Wieprandt, der gegen das Gehämmer feiner Schlofferei abgehärtet, gegen Kindergeschrei aber empsindlich war, befann sid, schnell, daß er in der Werkstätte noch aufräumen muffe, und flüchtete die maffertriefende Stiege wieder hinunter. Was für ein Leben! Was für ein Jam= merleben! War das Bewußtsein, einen Notpfennig von taufend Mark auf der Sparkaffe zu wiffen, nicht zu teuer erkanft durch diese zweite Heirat? Der erste Sohn war ein Nagel zu seinem Sarg geworden. Nun schrie ihm ein zweiter in der Wiege und würde nichts Befferes werden. Ihm ging ja alles verkehrt! Und warum? Warum? Hatte er sich nicht rechtschaffen gehalten fein Leben lang? War je eine Arbeit ihm zuviel gewesen? Hatte er nicht jeden Groschen gespart, seine Schuldigkeit getan an Weib und Kind mit strenger Zucht? Und kam nicht vorwärts in feinem Sandwerf! Und erntete feinen Danf bei den Seinen! - Mit seinem Berrgott habernd kauerte er auf einem Schemel vor der senerlosen Schmiedeesse, mit feinem kurzen Backenbart, dem ausrafierten Rinn, den augegrauten Saarsträhnen, die lang und wirr um sein galliges Besicht hingen, anzuschanen wie ein betrübter Inom.

Ein leises Pochen an einem der verstaubten Fenster störte ihn in seinem Brüten, und er suhr kampsbereit von seinem Sitz auf, als er draußen seinen Sohn Paul stehen sah.

"Was willst du mir noch - du?!"

Paul sah nicht herausfordernd aus. Fast ehrerbietig klang seine leise Stimme. "Ich möchte mit dir sprechen, Vater, mit dir allein, weuige Minnten nur. Bitte, schließ mir die Tür aus."

Mürrisch willsahrte Wieprandt. Auf alle Fälle brauchte teiner draußen zu hören, was er mit seinem Sohn sprach und die Fran droben auch nicht.

"Wenn du wegen Geld kommft," knurrte er, "so kanust du dir die Mühe sparen."

(Fortsetzung folgt.)



# Rriegskalamitäten.

Ein Rückblick auf frühere Zeiten. Von Josephine Graf-Lomtano.

ger Krieg ist das Schlimmste hienieden," sagt Scheich Bilali, "und ungezählte Übel führt er mit fich." Die Wahrheit diefes Spruches haben wir Deutschen fchmerzlich an und empfunden. Da aber erfahrungsgemäß nichts geeigneter ift, Leiden in milderem Lichte erscheinen zu laffen, als der Vergleich mit noch weit größerem Glend, so mag ein Rüchlick auf die Kriegskalamitäten früherer Beiten uns lehren, unfere Rlagen über die Wirkungen und Folgen des Kriegs auf ein berechtigtes Maß zuruckzuführen.

Was uns am unerträglichften dünkt, ist die Knappheit an Nahrungsmitteln und die große Teuerung. Und doch ist das eigentliche Gespenst des Hungers, diese fürchter= liche Begleiterscheinung fast aller Ariege, noch nicht an und herangetreten. Welch schreckensvolle Bilber schwerster Hungersnot tauchen aus den Kriegschroniken früherer Jahrhunderte vor uns auf! Sie sind so granfig, daß ich fie nur flüchtig ftreifen will. Mit Grasbufcheln im Munde, die zu verschlingen sie schon zu schwach gewesen waren, wurden während der Kriege Cromwells gegen Irland die verhungerten Fren aufgefunden. Im Dreißigjährigen Ariege nagte das Landvolk bei uns die Rinde von den Bäumen; an Tierleichen, die auf der Landstraße lagen, ftillten Raben, Hunde und Menfchen zugleich ihren wütenden Sunger. Säufer murden damals in Deutschland um einen Laib Brot feilgeboten; um ein Stück Pferdefleisch wurde gemordet. Die Fälle von schrecklichstem Kannibalismus, begangen felbst von Eltern gegen ihre Kinder und um= gekehrt, will ich nur andeuten, um die Nerven der Lefer zu schonen. Bei der Belagerung von Cambrai 1581 wurde Kraftmehl aus den Pergamentblättern alter Folian= ten hergestellt; die Damen schlachteten unter heißen Tränen ihre Schoßhündchen; ein Lot Salz wurde mit 7 Frank

bezahlt, und alte Se= ringslate wieder aus= gefotten, um jenes un= entbehrliche Gewürd zu gewinnen. Während der Kriege Ludwig XIV. unternahm die darbende Landbevölkerung in Frankreich unabsehbare "Sunger = Prozeffionen" nach der Hauptstadt; zerlumpte Geistliche der Pfarreien spannten sich felbft vor den Pflug; "mit einem Ausbruck, der kein menfchlicher mehr war" zerwühlten, wie La Brunere erzählt, die Bauern mit Nägeln und Bahnen die Erde,

um noch etwas Genießbares zu finden. Um der drohen= den Hungersuot vorzubeugen, ließ Napoleon 1813 füns= undzwanzigtaufend Samburger Arme im streugsten Winter vor die Tore der Stadt hinausführen, fie dort ihrem Schicffal überlaffend. Nichts blieb ihnen nach dem Ausspruch Bandammes mehr übrig, "als die Augen im Kopfe, ihr Los zu beweinen". — Das völlige Darniederliegen des Ackerbaus infolge der Befreiungskriege und dazu noch eine schwere Mißerute riesen im Jahre 1816 17 in Deutsch= land jenes berüchtigte Sungerjahr hervor, währenddeffen die armeren Leute statt des Brotes Moos, Flechten und gekochtes Beu aßen, das schlechte Haferbrot auch noch mit Roßkastanien, Sadfel, gekochten Dehfenhauten, ja felbst mit Solzabfall geftreckt wurde, und die Rinder den Schweiuen die Brocken aus den Fregtrögen holten. Auf den zahlreichen Teuerungstabellen jenes Jahres sieht mau Bauern und Bänerinnen, wie fie felbstbewußt ihre für die damalige Zeit fündteuren — Landesprodukte feil= bieten, den Scheffel Weizen z. B. zu 95-104 Gulben, nach heutigem Geldwert mehr als dreimal soviel. Gine furchtbare Überhandnahme des Bettlerunwesens, sowie eine Preistreiberei, ein Wucher ohnegleichen waren die Begleiterscheinungen jenes Teuerungsjahres. Auf zahllosen Spottbildern wird auch die große Schuh= und Stiefel= not jener Tage dargestellt. Wie glücklich man war, als wieder normale Zeiten eintraten, das zeigt der festlich geschmückte erste Erntewagen des Jahres 1817 auf unse rem Bilde, der den frohen Spruch trägt: "Nun schenkt uns Gott nach teurer Zeit den Überfluß in dem Getreid'! So wird fich bann mit feinem Segen der hunger in dem Lande legen."

Bekannt ist der schwere Kampf mit dem Hunger in dem belagerten Paris 1870 71.

Wir wollen nur einige draftische Streiflichter darauf fallen laffen. Vor allem auf die Preife, mit denen ver= glichen unfere jegigen noch befcheiden find : Gin frisches Gi fostete 5 Frank, ein Pfund Butter 80 Frank, ein Rohlkopf 15 Frank. Be= wacht von National= gardiften, harrten die Frauen in langen Reis hen vor den Läden, um ihre winzigen Rationen an Mehl und Fleisch zu erhalten. Gang außer= ordentlich war die Fett= not, so daß die Frifenre dem Schweine= aus



Aotgeld von der Belagerung von Jülich 1610, geschlagen aus dem sitbernen Tafelgerät des Generals v. Rauschenberg.

schmalz, das sie zur Bereitung ihrer Pomadevorräte verwendet hatten, die duftenden Effenzen nach Möglichkeit wieder ausschieden und das Fett, statt ben Saaren, dem Magen zuführten. Die Pferde, die Kaken und Sunde, fowie fantliche Maultiere und Efel waren in die Schlächtereien gewandert. Vor allem aber fand man in den großen, fetten Ratten, die in den Kloaken von Baris wimmelten, erwünschte Belfer in der Nahrungs= not; man konnte fie zu 2 Frank das Stück erfteben und erklärte fie, mit recht viel Pfeffer und Bewürg gn= bereitet - mit Ansnahme eines leichten Moschus= geruches —, für so wohlschmeckend wie Entenbraten. Die Beamten des Jardin des plantes, wohin sich die Ratten wagten, um den großen Vierfüßlern das Futter aus den Trogen wegzufreffen, veranstalteten mahre Bek= jagden auf die gefräßigen Nagetiere und verzehrten davon ganze Hekatomben. Die großen Tiere aus dem zoologischen Garten wurden von dem englischen Schlächter Herrn Deboos angekauft. Er bezahlte für ein Zebra 250 Frank, für einen Kafnar, dessen leckeres Fleisch Baron Rothschild verzehrte, 400, für zwei Antilopen 1000, zwei Ramele 4000, für die zwei Glefauten Raftor und Bollux 27 000 Frank. Was die letteren betrifft, so war man in großer Verlegenheit, wie man sie schlachten solle, und erreichte erft nach vielen gnälenden Versuchen mit foge= nannten Explosivgeschoffen durch zwei aus nächster Rabe abgefenerte Kopfschüsse den Tod der beiden gutmütigen Koloffe. Das Pfund Glefantenfleisch wurde für 50 Frant, der Rüffel, ein besonderer Leckerbiffen, für 70 Frank pro Pfund verkauft. Madame Abam erzählt in ihrem "Tage= bud einer Bariferin", wie koftlich diefes rofige, mit Speck durchwachsene Elefantenfleisch nundete, dazu ein Gericht aus getrockneten Erbsen, mit benen man vorher "schon drei Jahre lang Lotto gespielt hatte". Es gab in Paris 1870 fein Neujahrsgeschent, das kostbarer und willtom=

mener gewesen wäre, als ein Kohltops in seiner Spitzenmanschette, ein Bund gelber Rübchen in ausgezacktem
Seidenpapier oder gar ein paat frische Gier in einem vers
goldeten Körbchen. Launig berichtet Kronprinz Friedrich
in seinem Tagebuch aus Versailles, wie ausgehungert
Jules Favre immer zu den Friedensverhandlungen eintras und wie er Mahlzeiten, die für drei Personen bestimmt waren, allein verschlang. Das erste, was man
sich nach Abschluß des Friedens von Vismare erdat, war
die Erlaudnis zur Mitnahme einiger Lebensmittel, was
der Fürst lachend gewährte, und mit einem Hahn unter
dem einen, einem Laib Brot unter dem andern Arm kehrte
der Adjutant Jules Favres höchst befriedigt nach Paris
zurück.

Das Zuftrömen zahlloser Flüchtlinge hatte damals in der Hauptstadt Frankreichs auch eine große Wohnungsnot erzeugt. Man brachte jene Armsten der Armen in verlassenen Luxuswohnungen unter; zwischen feidenen Tapeten waren Stricke ausgespannt zum Trocknen ihrer Lumpen und Kinderwindeln; an Porphyrkaminen briet man hundekotelette und Pferdefleisch. Die anßerordent= liche Kälte des Winters 1870,71 geftaltete den Mangel an Brennmaterial in Paris zu einer furchtbaren Ralamität. Man fällte fämtliche Alleebaume, zog schon gefuntene, halb verfaulte Barten aus der Seine, um Brennhold zu gewinnen, indes das Volk sich einsach damit half, daß es Telegraphenstangen und Brückenbohlen herausriß und die hölzernen Banke aus den öffentlichen Anlagen ins Feuer wandern ließ. Berehrer konnten sich damals bei ihren Damen in hohe Gunst setzen, indem sie ihnen einige Dugend "Solzbillette" zuweisen ließen oder ein paar Sacke Rots überfandten. Längst hatten die Bafch= weiber von Paris wegen Mangel an Brennmaterial ihre Arbeit einstellen müffen, und frische Wäsche ward zum ungeheuren Luxus in Paris. Ganz ähnlich unseren Alts



Tenerungstabelle aus der Zeit von 1816/17 mit den Preisen der Lebensmittel.

bekleidungsftellen hatte man für die bedürftige Bevolferung die fogenannten Aleiderkammern' eingerichtet, indenen durch die Hände von vielen Hunderten von armen Näherinnen die abgelegten Anzüge der Reichen für das Pariser Proletariat zurechtgeschneidert wurden. Much von einer Papiernot und großer Ginschränkung der Zeitungen vernehmen wir aus jener Zeit. Alls Schlimmftes aber wurde die Beleuchtungsnot bezeichnet, die infolge des Mangels an Brennstoff zur Erzengung des Gases eingetreten war. Als die 800 000 Gasflammen, die fonst die Straßen von Paris erleuchteten, erloschen waren, da lag die ganze Stadt in ein geradezn furchtbares und gesahrvolles Dunkel gehüllt, fie war "wie ein Reller, in bein man fich nur in der steten Angft, zu fturgen, vorwärts bewegte". Gewiß find gegenüber folchen Kalami= täten unfere Ginfchränkungen im Berbrauch von Brenn= stoff und Leuchtgas noch masvoll und erträglich zu nennen.

Die unheimlichsten Begleiterscheinungen der Rriege find die Senchen. Auch im Weltfrieg der Gegenwart hat die als "fpanische Krankheit" bezeichnete Grippe leider viele beklagenswerte Opfer gefordert. Vergleichen wir aber einmal damit die verheerenden Rriegsepidemien früherer Jahrhunderte, vor allem jenen schauerlichen "schwarzen Kavalier", die Best, die damals den Heeren folgte und unendlich viel mehr Opfer dahinraffte als das Schwert! — Der Schrecken der Napoleonischen Kriege war der Flecktyphus, an dem noch im Jahre 1813 in Dresden jeder zehnte Einwohner starb. Als neue Geisel folgte die Cholera, die den Armeen und allen dem Kriegs= schauplatz benachbarten Völkern im Krimkrieg 1856 fo verhängnisvoll wurde. Im deutschen Arieg 1866 erlagen der gleichen Seuche in Preußen allein 120 000 Menschen. Bei der Belagerung von Paris ftarben 5000 Einwohner an den Boden; die Krantheit wurde nach Deutschland übertragen und raffte dort im Jahre 1870 60 000 Men= schen dahin. Wir wollen die furchtbare Lifte nicht fort= feten, der furze Aberblick genügt, um und erkennen zu laffen, daß der Würgengel der Kriegsfeuchen bis jetzt ver= hältnismäßig noch gnädig an uns vorüberging.

Bum Schluß noch ein Wort über Gold- und Geldnot im Kriege. Wie leicht erfüllbar war im Grund die Bitte, die das bedrängte Vaterland an uns ftellte, ihm unfer Gold und unfere entbehrlichen Rleinodien gegen volle Vergütung zur Verfügung zu stellen! Welch furchtbare Opfer auf diesem Gebiete brachten dagegen die deutschen Bürger früherer Zeiten und welche Schätze an Edelmetall aus Privatbesit verschlang der Moloch Krieg! Die Städte Augsburg und Ulm umsten im spanischen Erbfolgekrieg 1704 ihr gefamtes Gold- und Silbergerät, die Patrizier

ihre Familienpokale, die Töchter der edlen Geschlechter ihre filbernen Gürtel - nicht etwa dem Laterlande, dem Feinde zur Berfügung ftellen. Aus den feinen Goldkettlein der Ulmer Bürgerstöchter schlug der Franzmann seine Golddukaten. Auf ähnliche Weise büßte die Stadt Frankfurt 1766 ihr gefamtes Edelmetall und Geschmeide ein. Der deutsche Kriegsschat im Feldzug gegen Frankreich 1793 wurde nur dadurch zusammengebracht, daß die Bischöfe von Mainz, Trier, Bamberg, Fulda, Würzburg, Gichftätt all ihr filbernes Tafelgerät zerschlagen und in die Münze bringen ließen. Dies führt uns auf eine fehr intereffante Ralamität früherer Rriege. Während fich der Staat in der Gegenwart die Mittel zur Kriegsführung durch Ausbildung des Anleihewefens und Ausgabe von Noten verschafft, deren Dedung durch ihn gewährleistet ift, hat in vergangenen Sahrhunderten ber Mangel an Bargeld im Kriege zur eiligen Prägung der fogenannten Feld=, Not= und Belagerungsmungen ge= führt, mit denen die Truppen bezahlt oder die Kriegs= fontributionen erlegt wurden. Das Gold und Silber der Bürger, die Ehrenfchilder und Preife der Zünfte, die Aleinodien der Kirchen, darunter unschätzbare Kunftwerte - fie alle wanderten in den Schmelzofen, um den Ariegern ihren Sold zu fichern oder des Feindes Raubgier zu befriedigen. Zweimal hat Magdeburg burch Prägung gewaltiger Summen aus dem Golde feiner Bürger die Vernichtung von sich abgewandt. Der wilde Chriftian von Braunschweig ließ sich 1621 seinen Kriegs= schat aus dem filbernen Schrein des heiligen Liborius in Paderborn fchlagen, und Danzig opferte zur Kriegführung gegen die Polen die zwölf koftbaren filbernen Apostel feiner Marienkirche. Alls fpäter der Bischof von Zamorski die berühmten Figuren zu feben verlangte, da gaben ihm die Rirchenväter den würdevollen Befcheid: "Diefe Apostel haben Chrifti Gebot erfüllt und find hinausgegangen in alle Welt!" - In Greifswald opferten die Bürger in der Schwedenzeit fogar ihr Zinngerät, die bescheidene, echt deutsche Zierde ihres Beims, damit Minzen barans geprägt würden! "Necessitas Greifswaldensis" heißt die bezeichnende Infchrift auf jenen feltenen Stücken. Bon ber Saft und Drangfal jener Zeit legt gang befonders das Jülicher Notgeld auf unferer Abbildung beredtes Zenguis ab. Der deutsche Heerführer Mority von Ranschenberg ließ es 1610 aus seinem eigenen filbernen Tafel= gerät schlagen, um den tapferen Verteidigern Gilichs ihren Sold zu fichern; noch-fieht man auf den unregel= mäßigen Stücken die Ränder und Senkel der Schüffeln und Teller.

Möge die Not früherer Zeiten uns lehren, auch nufer Rriegsschickfal starkmütig zu ertragen!

# Umschwung. Stizze von Kans Schoenfeld.

Die Batterie.

Auf den großen Borhof des Arfenals ist bald nach Eintritt des Waffenstillstands eine Batterie gebracht und unter den mancherlei Karren und Feldgeräten abgestellt worden. Fremd und ungefellig stehen die mäch= tigen Feldgeschütze mit ihrer bunten Naturbemalung unter dem Gerümpel des erloschenen Krieges. An ihren Achsen tlebt noch der Lehm; verschliffen find die Rückenkiffen der Sigkörbe für die Ranoniere, abgegriffen blinkt das Handrad zum Richten. Wie ste aus der Schlacht in Flandern, an der Maas oder wo sie gewesen sind, als sie ihren ehernen Mund wider den übermächtigen Anprall der Farbigen und Weißen donnern ließen, herausgezogen wurden, fo find fie hereingekommen.

Tanfende eilen tagaus tagein geschäftig an der Batterie vorüber; kaum ein Ange beachtet sie, kaum ein Gedanke gilt ihm noch, dem wehrhaften Machtmittel deut= scher Kraft. Schon hat gelbbrauner Rost ihr den blauten Schlund bezogen, und die mächtigen Radreifen fehen unluftig und unwahr aus mit dem Roft, der fie beschlug. Allt-Gifen, nichts mehr!

Da ist ein alter Arfenalarbeiter des Wegs gekommen. Noch einer von denen, die Siebzig mitgefochten haben und in Ehren gran geworden find. Der bleibt vor der vergeffenen Batterie fteben, und mit einem Ropfnicken schant er von Geschütz zu Geschütz. "Das ist auch eine von den vielen, vielen, die ihre Pflicht getau haben unter harter Männersaust," hat er gemnrmelt. "Wenn die

erzählen könnte! Und hat nun herein gemußt - fteht im Winkel unbeachtet, ja verachtet, als wäre das alles nichts gewesen. Wer weiß, wie vielen sie das Leben gerettet hat, die fonft elend hatten draufgehen müffen. Und nun haben sie sie in die Ece gefarrt und laffen sie roften. Ach nein, das ist eine schlimme, undankbare Zeit, da fann ich nicht mit."

Reulich traf ich den Alten und nahm ihn ein Stück bes Weges mit. Ich fragte nach feinem Sohn, der als Kanonier in britische Gefangenschaft geriet. Run hätten wir an der Batterie vorüber gemußt. Da wurde mein Juvalid unruhig und bat, wir möchten abbiegen. Ich stutte. Er bedachte sich, dann erfuhr ich sein Erlebnis mit der verlaffenen Batterie. Der alte Mann fchien mir das verkörperte dentsche Berg, das deutsche Gemiffen.

# Im Lagerkasino.

Welch komischer Anblick! Da haben sie den hellen, frohen Ban des nenen Offiziershaufes, der aus dem Lagerwalde von seinem Sügel weit ins Land und auf die kleine Stadt im Tale schaut, mit dräuenden Maschinengewehren rings umftellt. Sogar die Holzmodelle haben dazu heran gemußt. In Gottes Namen — warum denn nur?

Warum? Weil tagtäglich des Mittags und Abends die Offiziere, die da ihre Mahlzeiten einnehmen, dran vorbei und sich gefagt sein laffen müffen: Quos ego! Wehe ench!

Damit die Herren aber auch drinnen in den schönen Räumen der Speifeanftalt fich nicht zu einer unbeobachteten, rachebrütenden Verschwörerschar zusammentun, hat der Soldatenrat des Truppenlagers beschloffen, daß es kein Offizierskafino mehr gebe, daß jedermann von den Truppen dort freien Butritt habe.

Rommt eines Nachmittags ein Trupp von Solbatenratsmitgliedern mit ihrem Unhang herein, Müten auf, und fett fich mitten unter die Herren, die bei einer Pfeife Tabak beifammengeblieben find. Die Offiziere bliden sich schweigend an. Da steht der älteste Herr auf, verbeugt sich vor den Ankömmlingen und nennt feinen Ramen. So auch die anderen Offiziere.

Die vom Solbateurat tun nicht bergleichen, bleiben figen oder nicken nur furg. Der alte hauptmann ranfpert fich: "Ich wollte nur bei der Gepflogenheit jener Kreife bleiben, die Wert auf gute Formen untereinander legen. In unferem Falle find uns Gafte natürlich jederzeit willtommen; da wir und zu fennen aber die Ghre nicht hatten, glaubte ich, beiderfeitige Vorftellung werde ein übriges tun."

"Wir find keine Gäfte," verfetzt einer vom Solbatenrat. "Wir gehören herein fo gut wie Sie."

Der granköpfige Sauptmann belehrt gelaffen: "Das glaube ich nicht. Alle diefe Möbel und Gerate, die Sie hier feben, sind nach und nach aus privaten Mitteln der Offiziere angeschafft worden, daher Gigentum des Offizierkorps. Wenn Sie bei Ihrer Anschauung beharren, fo räumen wir Ihnen gern ein leeres Zimmer ein, denn die blanken Wände sind allerdings Staatseigentum."

"Wir siten auch gern in weichen Alubfeffeln und an eichenen Tischen," wirft ihm der Sprecher von vorhin gu, und ein Gefinnungsgenoffe fällt ein: "Das mit ber Vorftellerei und Begrußerei ift Mumpit, veraltete Form. Ich bin nämlich Abiturient, daß Sie's nur wissen; kenne alfo derlei Klimbim der fogenannten guten Gefellschaft recht genan."

Der alte Offizier verbeugt sich höflich und ruhig vor

dem Sprecher: "Um fo erstannlicher finde ich es, daß Sie fich entfchließen konnten, diefe Gepflogenheit Ihrer Gymnafiaftenzeit so kurzerhand abzutun, ohne wie mir scheint Vollwertigeres dafür einzusetzen."

Gine knappe Verbengung in die Runde: "Wir wollen unfere verehrten Gäfte aber nicht in ihrer Behaglichkeit ftoren. Kommen Sie, meine Herren" - und mit feinen Offizieren geht der Kommandeur gemeffen und verbindlich hinaus.

### Dielen-Idull.

Nicht lange nach dem hiftorischen 8. November 1918 ertonte in der "Prinzendiele" der Landeshauptstadt die Beife der Marfeillaife, die der Kapellmeister auf Berlangen von vier Gäften zu spielen sich bereit fand. Freilich kam die wackere Rapelle nicht über die ersten Takte hinaus. Im Nu war das Podium der Musikanten von fräftigen Männergeftalten umringt, die den Geiger beim Kragen faßten und unfanft ans den ftilvollen Räumen des Luxus= lotals entfernten. Dem Celliften, der für feinen Meifter eintreten zu müffen glaubte, erging's nicht beffer; die vier Gafte aber, die fahen, daß die "Brinzendiele" noch nicht der rechte Ort für die große Berbrüderung fei, hatten sich ftill aus dem Staube gemacht. Doch mußten sie sich drunten an die nächste Straßenpatrouille gewendet haben. Diefe erschien alsbald in der "Prinzendiele" und gebot mit lauter Stimme: "hier fann jedes Stück gespielt werden."

Im Ru fprangen an die fünfzig herren von den Sitzen und riefen: "Gut! So ift fofort ,Deutschland, Deutschland über alles' zu fpielen."

Ein Augenblick atemlofer Stille folgte diesem starken Unsbruch bürgerlicher Leidenschaft. Dann begab sich folgendes: Der Führer der revolutionaren Batronille frakte sich hinter den Ohren, saate nichts mehr und zog fich mit martialischen Bliden ans dem Lokal gurud. Die vier verbliebenen Minfiter aber pacten eilends ihre Inftrumente und entwichen.

#### Radetts Seimkehr.

Er schluckt tapfer die Tränen himmter, die unaufhaltsam quellen wollen. In die Ede des Albteils dritter Maffe gedrückt, wagt er vor Scham nicht aufzuseben und frümmt fich zufammen unter der Wucht des erften großen, doch fchlimmften Begebniffes feines awölfjährigen Lebens: fie haben ihn entlaffen. Seine Rabetten= vorschule droben am holfteinischen Gee, die alte Anftalt mit den großen Erinnerungen, ift aufgehoben. Die Böglinge hat man schimpflich, fang= und Manglos heim= Zwei Pfund Brot, einen Apfel und acht geschickt. Gafthaustartoffelmarten hat man einem jeden in die Sand gedrückt.

Der Plöner Vorkadett muß heim gen Straßburg; unter all dem Trubel, den Widerwärtigkeiten des Umfturge= triebes, der Panik von Deutschlands unerwarteter, felbst= verschuldeter Niederlage — das grimmige Weh, die Sehn= fucht nach den Gefpielen, den Offizieren und Erziehern im Herzen, sucht das Kadettlein seinen Heimweg durchs

Reich ins Elfaß.

Um fünften Tage traf der halbverhungerte Junge in Strafburg fiebernd und heimwehtrant in eben dem Augenblick ein, als die letten deutschen Truppen abzogen. Unter den festlichen Vorbereitungen, die nun die frangösisch gesinnte Bevölkerung Straßburgs zum begeisterten Empfange der nachrückenden Truppen Fochs entfaltete, hielt dies vergeffene deutsche Rind seinen unbeachteten Gingug in Strafburg, der wunderschönen Stadt feiner deutschen Seimat.



Aus der guten alten Zeit. Nach einem Gemälde von Carl Spitzweg.

Die drei Prinzessen.

Sie varen derei junge Prinzessen,
Die jüngste wie Weizen so blond.
Ich wollte, ich könnt' sie vergessen,
Ich hab' es mein Tag nit gekonnt.

Die blonden seidenen Haare
Ließ über den Frühling sie wechn;
Sie stöteten Umseln und Stare,
Da ich sie dum ersten geschn.

Das Feld voll goldener Garben
Ind küßte den blühroten Mund.

Sie sahen's die Schwestern mit Neiden,
Wes sahen's die Schwestern mit Neiden,
Wes same der Geson.

Die flödissen Könige an.

Sich hab' von ihr Albschied genommen,
Ein Ninglein gab sie mit dabei.
Ich häb' von ihr Albschied genommen,
Ein Ninglein gab sie mit dabei.
Ich häb' von ihr Albschied genommen,
Ein Ninglein gab sie mit dabei.
Ich bäster die Häben kommen:
Ich bäster die Häben kommen:
Ich die dem Könige den kleiter;
Das heißt: Nun spute dich gut!
Ich singlish Unt und ein Reiter,
Das tat noch niemalen gut.
Ind sollte, ich könut' dich vergessen
Ind hab' es mein Tag nit gesonut.

Rurt Siemers.

# Die Wurzeln der Heimat.

Von R. S. France, Direktor des Biologischen Institutes München. (Mit acht Abbildungen.)

Inter den vielen Gefühlswellen, in denen vier Jahre Arieg unsere Seele bewegten, haben sich wohl wenige fo tief eingegraben, wie der Widerwille gegen den Be= dauken, den Seimatsboden durch fremde Bölker, durch

bloße Söldner verteidi= gen zu lassen. Der Fran-zose, der um Frankreich fampft, löft Gefühle ber Achtung aus, genau so wie einft die unglücklichen Buren in ihrem Verzweiflungskanipf, als man sie aus ihrem eige= uen Boden entwurzeln wollte: Bölker aber, die in fremdem Sold um Orte ftreiten, beren Namen ihrer Zunge nicht ein= mal gelänfig ift, wirken verächtlich und erregen alle Empfindungen der Widernatur.

Sier ist vielleicht die wahre Wurzeljener Araft ergriffen, die Deutsch= lands Widerstandsfähigfeit auf Jahrhunderte hinaus berühmt machen wird: die Deutschen hät= ten mie so lange ge= tämpft, wenn sie nicht gewesen durchdrungen wären von bem Gefühl, ihre Beimat bedroht zu glauben.

Was ist aber diese Beimat, deren todüber=

windende Kraft ein Volk vier Jahre lang der ganzen Welt widerstehen ließ?

Sie ist das Natürlichste, wird daher von nirgends aus so tief und gründig beurteilt werden können, wie

> vom Standpunkt der Maturgesetze. Und wie seltsam: gerade in jeuen Jahren, da tein ande= rer Begriff als der der Beimat einem ganzen Weltteil so brennend ins Herz geprägt wird, hat sich uns auch ein neues Naturgesetz erschlossen, das die Wurzel des Heimatbegriffes klarlegt und ihn aus tiefftem Berftand . heraus ver= ständlich macht.

Es gibt einen geheimnisvoll scheinenden Zusammenhang zwischen der Bodenkarte vieler dentscher Städte und ihrem politischen Bild als Stadtwesen. Nicht für alle trifft das über= zengend zu; in mir schwachem Maße gilt es 3. B. für Mannheim ober Karlsruhe, wenig auch für Berlin. Um fo ftarter aber für alte, aus lo= falen Bedingungen her= vorgegangene Gemein= wesen, wie sie etwa die



Abb. 1. Das Münchner Stadtgebiet mit feiner natürlichen geologischen Umgrenzung. Weiß geblieben ist die zentrale Schotterebene, mit wagrechten Strichen bezeichnet sind die zwei Lehmgebiete, mit lenfrechten Ertichen das Moorgebiet, mit Breugen bezeichnet ist die alvine Enklave des Jartales.

alten Reichsstädte Köln, Franksurt, Nürnberg darstellen, oder die großen Kulturzentren des Sübens, Stuttgart, München oder im Osten Dresden, oder jenseits der Reichsgrenze Prag oder Wien.

Vou ihnen will ich Mün= chen herausgreifen und als Beispiel behandeln, nicht etwa, weil es das aller= annstiafte der möglichen Grempel mare, fondern meil es mir durch vieljähriges Studium besonders vertrant ift. Geine Gefete gelten aber ebensogut für jede andere, natürlich gewach= fene Stadt, und es mag meinen Lefern einen feinen Reiz bieten, sie auf die eigene Heimat zu übertra= gen und ihnen da nachzuforschen.

Gin Blick auf die Abbildung des Münchner weiteren Stadtplans (Abb. 1),

in den die Bodenbeschaffenheit eingezeichnet ist, genügt, um eine der merkwürdigsten Tatsachen erkennen zu lassen. Die Stadtgrenze fällt, oft aus den Meter genau, zusammen mit dem Wechsel der Bodenart. Noch viel frappanter gilt das, wenn man das historische München vor seiner Entfaltung zur Großstadt im Auge hat. Streug abgezirkelt, war es daraus beschränkt, nur eine gewisse Bodenart zu besiedeln, die der Erdsorscher wit dem Namen der eiszeitlichen Schotter belegt.

München ist nämlich eine alte Kampsstätte der Glemente. Ginft war an seiner Stelle ein saudiges hügelland, prangend in großer Uppigkeit unter einem milben

Simmel. Dann famen Jahre mit immer ranheren Com= mern, in benen nicht einmal mehr der Schnee des Winters wegschmolz. Die Glet scher der Tiroler Berge stie= gen damals hinab in die banrische Chene, und bis nahe por das Münchner Stadt= gebiet schoben sich Gifes: laften mit ihren Morauen vor. Woher man das weiß? Die Moranen stehen noch als Hügel im Fartal und am Starnberger See; von ihren Sängen haben die Schmelzwaffer, als die Gis= zeiten zu Ende waren, die Schotter abgeschwemmt und über die sandige Bügelland= schaft der Urwelt wie einen Teppich gebreitet. Darunter findet man noch den maffer= undurchläffigen Sand, so oft man in München einen Brunnen gräbt, und gerade im Bergen der Stadt find in diesem Sand sogar Braun=



Ubb. 2. Die Münchner Bochebene mit dem Stadtfern. Aussicht vom Münchner Frauenturm.

kohlen vorhanden als Reft der üppigen Balber, die einst auf ihm grünten.

Die abgeschweinmten Schotter bilden den ebenen Boden, auf dem die Münchner Altstadt steht (Abbildung 2). Durchrissen und tief aufgewühlt sind sie von der Isar, der wisden Tochter der Alpen, die das Stadtgebiet von SW
nach NO durchzieht. Westlich und östlich von ihr, wie die Ränder eines geöffneten Fächers, liegen sauste Lehnthügel, deren Material aus den eiszeitlichen Schottern stammt. Und im Norden, gerade mit der Stadtgrenze zusammenfallend, reißt der Teppich der Kaltgerölle ab. Da aber der darunterliegende Sand kein Wasser durchläßt, muß



Ubb. 3. Das Beidegebiet im Norden von München mit der kennzeichnenden Baumeife.



Abb. 4. Bobenftändige Bauweise ber westlichen Vorstädte Münchens.

das Grundwasser an diesem Ort zutage treten, und so entsteht die weite Moorsläche, die den Münchnern als Dachauer und Schleißheimer Moor wohlbekannt ist.

Fünf natürliche Bodentypen gibt es demnach im Münchner Stadtbild. Im Süden das alpine Jartal, in der Mitte als großes Dreieck die Schotterebene, rechts und linkseingesaßt von den Lehmgebieten; im Norden leitet eine dürre Heide, die etwas an die ungarischen Steppen erinnert, über zu dem reinen Moorboden (siehe Albbildung 3).

Gin Blick auf die geo= logische Stizze (siehe Abbil= dung 1), die dem Stadtplan eingezeichnet ist, zeigt, wie genan die Grenze des Stadt= gebietes diese natürlichen Grengen respettiert. Und die Übereinstimmung ist eine vollständige, wenn man die Lolalgeschichte des Münch= ner Stadtwerdens fennt. Nahrhundertelang hat fich München unr auf die Befiedelung des Schotterzentrums beschränkt, das auch hente noch der eigentlich ausgebaute Teil der Stadt ift. Und was sich an Vorftädten im Weften und Often angliederte, das wehrt sich entweder heute noch gegen

den Anschluß an München (wie alle die Ortschaften des 'Würmtales), oder wurde erst vor einigen Jahrzehnten der Stadt einverleibt. Diese Orte (Menzing, Passing, Geilng, Haibhansen, Berg am Laim [= Lehm] und andere) stehen auf dem Lehmboden und haben

durchans andere Art als die Münchner Altstadt in Banweise (Albbildung 4), Bevölkerungstypen, Sitten, sie haben sogar ihren eigenen Dialelt.

Anders besiedelt ift auch die alpine Enflave, die sich mit dem Isartal wie ein Reil in das Stadtbild hereinschiebt. Hier gab es vor wenigen Jahren am Farstrand noch wildwachsende Allpenrosen, hier gibt es noch immer in den Anen manche echte Alpenblume und alpine Schmetterlinge. Auch den Bewohnern haftet ausgesprochen der Ginschlag des Alplers mehr an als dem soustigen Münchner (mas allein durch die Flöße= rei genngfam verständlich wäre), und damit kamen Grinnerungen an ben alpinen Bauftil (fiehe Alb= bildung 5) und entspre= chende Sitten.

Ganz anders der Altsftadttern. Der Altmünchner Bürger war ein anderer Typ als die Leute von Menzing, die Flößer an der Ffar, die



Abb. 5. Der alpine Einschlag'im Suden Münchens Almbutte in der Vorstadt.

Haibhauser Bürger ober gar die "Moorbauern" von Dachau. Er hatte eine andere Volkstracht als alle die genaunten, die, wie wir sehen, den vier anderen geologischen Typen entsprechen, er hatte seinen eigenen Dialett, seierte andere Feste und baute in einem anderen Stil.

Hente ist das freilich alles bereits übertüncht durch den Ginfluß der werdenden Weltsstadt, noch aber sindet der Kenner in der Tiefe die ganze unverfälsichte Altemünchner Art, sowie auch die Altstadt überall durchsseht ist von den Zeugen der bodenstäudigen Banweise (siehe Albildung 6) von mauchmal entzückender Ausprägung.

Den ihm bodenfremden Westen oder Norden der Stadt wollte der Münchner nie besiedelu. So wie im Westen mit dem Austommen des Lehms an die Stelle

der Fichte und ihrer Begleitpflauzen sofort eine neue Flora tritt, nämlich die Siche und ihr Gefolge, so überließ man diesen Besten gern auch einem ortksremden westlichen Kultureinsluß. Jun Rokoko versetzte man hierher Nymphenburg, ein Stück Versailles (siehe Abbildung 8),

das noch hente wie die Theaterfulissen einer alten Prachtoper fremd und un= organisch laum mit der Stadt verschmilgt. Much den Morden überließ Mün= chen den fremden Ginflüf= fen. Genau dort, wo die Schotter aufhören und die Beide beginnt, reißt auch das bodenständige Minch= ner Leben ab. Einst war hier die Stadtgrenze. Noch ist sie marliert durch ein symbolisches Stadttor (bas Siegestor); jest dehnt sich hier die Stadt der Frem= ben, wieder mit eigenen Typen, befonderen Gebräuchen, eine Stadt mit be= fonderer Weltauschauung und demzusolge auch ihrem eigenen Stil (fiehe Abbildung 7). Sier ift nämlich Schwabing.

Gin tiefes und bewunderungswürdiges Gefetz fpricht ans diefen Tatsachen. Sie zeugen zu laut dafür, als daß man es überhören könnte. Die Gesetze der Natur und die der Kultur sind die gleichen, nud unser Wollen



Abb. 6. Die bodenftändige Bauweise der Münchner Altstadt. (Alter Hof.) Phot. Frau Dr. A. Friedrich, München.

und Streben ist letzten Endes ein Wollenmüssen. — An einer langen Kette von Notwendigkeiten wurden wir herausgeführt aus den ersten Natureinrichtungen der Urzeit. So wie die Lose sielen in grauen Tagen und es bestimmten, daß hier Schotter, da Lehm, dort Moor sich



Ubb. 7. Baus in Schwabing, als Beispiel des fremden Bauftiles im Norden von Munchen.



Abb. 8. Fremdförper im Münchner Stadtbilb: Das Schloß Unmphenburg, ein Versailler Bild auf Münchner Boden. Phot. Frau Dr. A. Friedrich

breite und dort ein Alpenfluß rausche, so war damit auch ein unvergänglicher Mechanismus in Bewegung gesett, an desseu Drähten auch wir hängen. Der Boden bestimmt es, welche Pflauzen und Tiere auf die Dauer irgendwo leben können. Sie zusammen eutscheiden über reich und arm, über Wald und Feld, Heide und Moor und das durch über die Lebensmöglichkeiten der Menschen. Dassselbe Gesch, das die Form und Größe, den Dust und die Aumut der Blumen prägt, modelt auch der Menschen Sien Cigenart und pflanzt in ihr Herz und Hiru, was sie in stolzer Verkennung sür ihr Gigenstes halten. Letten Sudes sind auch sie Geschöpse des Vodens, der sie hervorbrachte, so wie der Eichbaum, der nur dort lebt, wo es ihm Voden und Alima erlauben, und der

kleine Falter, ber um fein Laub fpielt, weil feine Raupe ohne Gichen nicht leben kann.

Wohl dem, der diese Wurzeln seines Lebens noch fühlt und sich eins weiß mit dem Boden, auf dem er lebt. Sein Leben hat dann Stil und Araft und inneres Behagen. Und wird das Höchste erreichen, was in seiner Artung liegt. Unbewußt fühlen wir das alle und sehnen uns danach. Wir nennen das Gesühl Heimatliebe und leiten es von Himmelshöhen ab. Aber die Wurzeln der Heimat sind tief verankert im Boden und seinen Gesten, und wenn wir den verteidigen und lieben, so handeln wir nur nach der Notwendigkeit des Geschöpfes, das sterben müßte, wenn es den Boden anfgibt, aus dem es stammt.

# Das Fohlen.

Novelle von Hans Kauptmann. (Schluß.)

egen Abend sitzen wir wieder aus der Terrasse. Seit vier Stunden ist mein Bub fort. Ob ich ihn suchen gehe? Ich schäme mich meiner Unruhe und spreche mit Renate über die Zweckmäßigkeit eines von ihr beabsichtigten Neubaues. Aber ich kann es nicht vermeiden, daß mein Blick in kurzen Zwischenzeiten in den Park hinaussahndet.

Plöglich muß ich Renates Hand faffen: "Sieh nur —! fieh —!!"

Quer über den Rasen kommen die beiden Kinder, Mara in ihrem langfließenden weißen Kleid, einen Kranz bunter Feldblumen auf dem schimmernden Blondhaar, und Benvenuto im schwarzen Samtkittel, wie ein Page des Belasquez. Er hält sie an der Hand. Es sieht aus, als schritten sie ein Menuett. Eutzückende Annut liegt in dem gemessenen Spiel ihrer jungen Glieder.

Wir haben uns erhoben, von dem Reiz dieses Miratels aufgezwungen. Da wird Mara meiner gewahr und stockt erschrocken, als wollte sie entsliehen. Aber ein Wort und ein Händebrud Benvenutos genügen, ihre Angft zu gerstreuen.

Sie kommen näher. Schon können wir ihre Gesichtszüge erkennen, die wie verklärt find von einer unirdischen Seligkeit, überglänzt von dem Märchenglück einer des letten Zieles noch ganz unbewußten Liebe.

"Er ift ein Zauberer," fluftert Renate.

Mara und Benvenuto steigen zur Terrasse heraus. Ihre Haltung und ihre Bewegungen haben den sanst schwingenden Abythnus von Traumtänzen. So verneigen sie sich und erwarten in lächelnder Spannung, daß wir zu ihnen sprechen.

Aber, was ich gewünscht und erhofft habe, das jagt mir jeht, da ich es in so vollkommener Ersüllung vor

mir febe, ein Erschauern ins Berg.

Renate nimmt die Obstschale vom Tisch und schüttet die prächtigen Pfirsiche so achtlos in die Kinderhäude, daß die meisten Früchte zu Boden rollen und wie kleine Tiere von Stuse zu Stuse auf den Kiesweg hinuntershüpfen.

Spater gesteht fie mir, daß sie in einer Erregung gehandelt habe, die fast eine Bestürzung gewefen fei.

Eine Stunde später sitzen wir vier beim Abendseffen. Die Kinder plaudern beständig miteinander, als wüßten sie nichts von unferer Gegenwart. Wir beis den Alten lauschen mit Staunen ihren Gesprächen, die von einer myslischen Poesie beschwingt sind und von einer füßen Vildhaftigkeit und rätselhaften Symbolik sunkeln.

Ich suche nach einem Vergleich und muß an den Dialog

von Belleas und Melifande denken.

Es ift ein wundervolles Ereignis, die beiden schönen Rinder in meisterhafter Natürlichkeit eine Dichtung vorführen zu sehen, die ihre reinen Herzen geboren haben. Und bennoch fühle ich mich unter allem Zauber dieser Lieblichkeit einer tragischen Spannung versallen.

Renate und ich besprechen bis tief in die Nacht hinein das Wunder dieser Bezähmung. Sie sucht es vor mir zu verbergen, aber ich fühle es doch, daß sie von einer unbestimmbaren Angst gesoltert wird und es am liebsten

fahe, daß ich mit Benvenuto abreife.

Ich wehre mich gegen die mahnende Regung, ihr nachzugeben. Meine Teilnahme für Mara hat sich zu einem

leidenschaftlichen Mitleid gesteigert.

Der Gedanke, daß dieses holde Geschöpf in die Schrecken seiner Vereinfamung zurücksinken könnte, ist mir unerträglich. Auch mein Vaterstolz reizt mich zur Vollendung dieses verheißungsvollen Rettungsversuches. Doch gebe ich Renate das Versprechen, ein trener Wächter

zu fein.

Ich bin es. Immer halte ich mich in der Nähe der Kinder auf. Ich sitze auf einer Bank und lese, wäherend sie auf der Wiese vor mir ihre Spiele treiben oder plaudernd beisammen hocken. Das eigentümlich Fremdartige in den Formen ihres Verkehrs miteinander verliert mehr und mehr an Aussälligkeit. Als ein Teil ihres Wesens mutet es an, das die Begegnung zum Leben erweckt hat. Ich staune und lächle nicht mehr über die beständige stellssierte Annut ihrer Bewegungen und Worte.

"Jetzt ist Mara genesen," sage ich eines Tages zu Renate; "es gilt zu verhindern, daß sie neuerdings von ihrer krankhaften Menschenschen gepackt wird, wenn ich

mit Benvenuto abreise."

Wir einigen uns dahin, daß ich Mara in ein Wiessbabener Pensionat unterbringe. Die Aussicht, noch einige Tage auf Reisen vereint zu fein, wird den Kindern die unvermeidliche Trennung erträglicher machen.

Bei einem Spaziergang durch den Park bereite ich Mara und Benvenuto auf das Kommende vor.

"Zwei Jahre gehen im Flug hin," tröfte ich, "und dann, wenn du ganz eine junge Dame geworden bift, liebe Mara, besuchst du uns in

Chile —"

Ich muß immer weiter sprechen und die Schönheit der unbekannten Fremde in lockenden Farben schildern; ich muß immer zärtlicher die Traulichkeit der Stunden, die wir drüben zu dreien verleben wollen, ausmalen, denn Mara ist leichenblaß geworden, und die schreckliche Trauer ihrer Augen hungert mich an, das unerträgliche Leid von ihrem Herzen zu nehmen.

Sie klammert sich an Benvenutos Arm. Mir ist, als wanke sie. Er schlingt ben Arm um ihre Schulter, und die schlanken Rörper drängen sich im Schreiten aneinander, als wollte einer ben andern auffaugen.

Ich verstumme im beschämenden Gefühl der Ohnmacht aller Worte dem Schnierz dieser jungen Seelen gegenüber. Allmählich bleibe ich zurück und sehe mit tiesem Erbarmen den seltsamen Kindern nach, bis das Blättergewirr des Parkes die langsam Wandelnden verschlingt.

Dann schleicht Unruhe in mein Herz, machft zum Bangen und flammt plöglich als brobende Angft in mir auf.

Ich hafte hinterher. Ich ruse. Ginmal ift es mir, als hörte ich ein verzweiseltes Schluchzen. Der Wege achte ich nicht mehr, breche durchs Gebüsch, laufe über die Wiesen, kreuze zehnmal dieselben Stellen.

Ich weiß jest, daß etwas Furchtbares geschehen wird. Meine Bruft will bersten unter dem Druck dieser Ge-

wißheit.

"Mara —!!" — "Benvenuto —!!"

Meine Schreie ersticken in der Undurchdringlichkeit des üppigen Sommers. Fieber schüttelt mich. Meine Knie zittern vom rasenden Lauf. Nichts! Nichts! Keine Spur von den Kindern!

Es wird Abend ... Es wird Nacht ... Ich weiß nicht, wie Renate und ich sie durchleben konnten. Nur das trostlose Bild der wandernden Fackeln hat sich mir

ins hirn gebraunt. -

Endlich, endlich zieht das Morgendämmern herauf. Ich schleppe mich siebernd wieder und wieder über

alle Wege und Pfade.

Plöhlich erschrecke ich am Eingang der Felsengrotte, vor der ich als Anabe geschaudert und die ich schon gauz vergessen hatte. Die auswallende Arast eines wehen Hoffens treibt mich in den engen, langen Gang hinein. Nach wenigen Schritten ist es Nacht vor mir. Weiter taste ich, bis die Wände meinen Händen ausweichen.

Mir ift es, als erlausche ich Atemzüge —! Streift mich nicht ein flüchtender Körver —?

Ich laffe ein Streichholz aufflammen: — dicht vor meinen Füßen ruht Benvenuto!

Halbgeöffnet ist sein lächelnder Mund. In einer rätselshaften Seelengemeinschaft habe ich einen Augenblick teil an dem füßen Spiel seiner Träume.

"Benvenuto -!"

Ich muß ihn an den Schultern heben und rüttelu, damit er wach werde.

"Wo ist Mara —??!"

Da höre ich diesen Namen zweimal von den Lippen meines Jungen, slüsternd reicht er ihn mir herauf voll hinschmelzender Zärtlichkeit, wie eine Schale mit köstlichen Blumen, und dann schreit er ihn, ausspringend, mit qualvollem Entsehen gegen die Kerkerwände der Grotte.

Er will fortstürzen. Ich packe seinen Arm und bleibe dem sinnlos Haftenden auf den Fersen. In der Finsternis des Erottenganges höre ich das Keuchen seiner Lungen. Draußen im grauen Licht des Morgens bangt mir vor dem Kampf will der Entschlossenheit mit dem Schluchzen des Herzens im jungreisen Antlit Benvenutos.

Er reißt mich mit sich sort.

Dann erblicken wir beite das bleiche Gligern des Teichspiegels und das erregte Kreisen der königlichen Schwäne um eine gurgelnde Tiefe — —



# Gleiches Recht für Herren und Diener.

Die Rechtslage nach Aufhebung der Gefindeordnungen. Von Dr. Saus Lieste, Leipzig.

Eine der ersten Berklindungen der neuen Machthaber hat die veralteten Gesindeordnungen außer Kraft ge= fest, die bisher die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und hauß= oder !andwirtschaftlichen Arbeitnehmern unter= einander regelten. Je fester aber die darin enthaltenen Bestimmungen in unserem Gedachtnis veraukert find, besto bringender geboten ift nun ein rafches eifriges Umlernen, zumal die jest dafür geltenden Rechtsfätze bedeutende Anderungen aufweisen. Schon die den Dienstantritt behandeln= ben gefinderechtlichen Satjungen find bem jett herrschenden, vom bürgerlichen Gesethuch biktierten Rechtszustand zum Opfer gefallen. Bisher durfte die Dieuftherrschaft bas Besinde, bas fich ohne triftigen Grund weigerte, seinen Dienst angutreten, von der Polizeibehörde des Wohnortes zwangsweise zuführen laffen. Den Aufpruch zwangs= weiser Zusührung hatten die Arbeitgeber im übrigen auch gegenüber dem Personal, das aus der Stelle entlaufen war. Jest aber ift's mit dem Anrusen polizeilicher Machtmittel zur Erzwingung von Dienstleistungen vor= bei! Statt beffen wird bas Gefinde fernerhin rechtlich ebenso behandelt, wie jeder andere Dienstverpflichtete; wie er, hat es benn auch für allen Schaben aufzukommen, ben feine unrechtmäßige Weigerung bes Dienstantritts ober sein vorzeitiges Weglausen heraufbeschwört. Kommt das Gefinde feinerseits dadurch zu Schaben, daß die Herrsichaft die Annahme seiner Dienste grundlos verweigert oder es vorzeitig ohne triftigen Anlaß fortschickt, so ist's andererseits nur recht und billig, daß der hieraus dem Bediensteten erwachseue Nachteil gleichfalls in voller Höhe erstattet wird. Nur wichtige Gründe entbinden auf beiben Seiten von einer Schadenersakpflicht. Aus voll berechtigtem Anlag barf also bas Personal sich weigern, feinen Dienst anzutreten oder ihn umgehend verlassen, darf die Dienstherrschaft das Vertragsverhältnis sosort lösen. Nur hoffe keine der Parteien, hierin eine Silfe bei ihrer Absicht zu finden, leichtfertig sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen. Denn jeder Richter müßte fehr eingehend prüsen, ob der zur Vertragslösung angegebene Grund in der Tat auch schwerwiegend genng ift, um die Vertrags= treue zu erschüttern. Es mögen hier einige Beifpiele für die rechtliche Befugnis einer friftlosen Aufkündigung des Dienstverhaltniffes genannt werden. So wird die Berrschaft einen Bediensteten entlaffen bürfen, wenn fie ihn auf Unredlichkeiten ertappt hat, ober wenn der Bedienstete sortgesette grobe Gehorsamsverweigerungen begeht, wenn er der Herrschaft absichtlich Schaden zufügt oder wenn er sich zur Verrichtung der vereinbarten Arbeiten gaus und gar unfähig und unluftig erweift. Das Gesinde dagegen darf unter auderem Gründe zur sosortigen Stellungsaufgabe barin erblicken, daß ihm fein Lohn vor= enthalten wird, daß man es grundlos dauernd schwer beleidigt, daß ihm fortgesett weit schwerere und an= strengendere Dienste als die vereinbarten zugemutet werden, daß Unterkunft und Essen nicht den Geboten der Polizei und denen von Anstand und Menschenwürde entsprechen. Im übrigen muß die gesetliche Kündigungsfrift eingehalten werden. Diese ift nicht an einen genau zu bestimmenden Beitraum gebunden, fondern es bestehen dafür, ba fie fich nach der Lohnzahlung richtet, verschiedene Möglichkeiten, je nachdem Tage., Wochen- ober Monatstohn gezahlt wird. Nehmen wir, um das wichtige, besonders rege ins täg=

liche Leben eingreisende Kapitel vom Schabenersatz ein wenig auszubauen, einmal an, ein Stubenmädchen habe bei einer Neckerei ein wertvolles Möbelstück zertrümmert, so ist es wegen Verletzung der Achtsamkeitspflichten

schadenersatpflichtig.

Wäre aber der Unfall dadurch geschehen, daß das Stubenmadchen in einem plöglichen Schwächeanfall gegen das Möbelstück stürzte, so fehlte hier ein Ersatzanspruch bes Geschädigten, denn ohne Schuld gestifteten Schaben braucht das Gesinde dagegen nicht zu ersetzen. Der Dienstherrschaft wird recht häufig eine Verletzung ihrer gesetlich dittierten Aufsichtspflicht jum Fallftrick. Dienstpersonal beschäftigt, muß nämlich bei Bermeibung von Schadenersat bafur forgen, daß ber Arbeitnehmer, soweit als es die Ratur der Arbeit nur irgend guläßt, gegen Lebens= und Gefundheitsgefahr gefchüt ift. Wer feinem Dienstpersonal also etwa schabhafte Stehleitern ohne Warnung überläßt, wer eine gefährliche Art des Bugens der Außensenster ruhig mit ansieht, ber muß für alles Unheil, das aus seiner Fahrlässigkeit er= wächst, mit allen seinen weitgehenden Folgen aufkom= men. Gleiches Schicksal trifft auch den Arbeitgeber, der das gesetzliche Gebot in den Wind schlägt, bezüglich der Bohn= und Schlafräume fowie der Berpflegung ber in die hausliche Gemeinschaft aufgenommenen Bebiensteten die von Gefundheit und Sittlichkeit verlangten Anordnungen zu treffen. Die Gesindeordnungen beftimmen vielfach die Regelung der dem Gefinde zu be= laffenden Freizeit. Das Bürgerliche Gefetbuch begnügt fich dagegen hier mit dem Verlangen, die Erholungszeit getreu den Geboten der Gefundheit und Religion zu bemeffen. Auch das Rapitel der Gefindeordung über Strafen für ungehorfames und widerfpeuftiges Berhalten hat aufgehört zu gelten. Grobe Unbotmäßigkeiten kann vielmehr, wenn fie nicht gerade eine von unferem Straf= gesethuch verurteilte Tat einschließen, der Dienstherr einzig damit beantworten, daß er den auffässigen Dieust= boten sosort entläßt. Ift doch die Abschaffung der Ge= findeordnung gerade bem Bunfche nach Mehrung ber perfoulichen Freiheit bes Gefindes eutsprungen. Halt man sich dies Leitmotiv vor Augen, so wird es uns nicht wundern, daß auch eine andere Freiheitsbeschränkung fortan nicht mehr gilt. Die Gesindeordnungen erlaubten es der Dieuftherrschaft, dem Dieuftboten in seiner und eines Zeugen Gegenwart Lade, Koffer oder foustige Behältniffe feiner Sachen zu öffnen. Gine folche Befugnis ist mit der Gefindeordnung zusammen entschwunden. Glaubt sich fürder jemand durch Untreue eines Dieust= boten geschädigt, so mag er sich an die Polizei wenden.

Auders regeln sich künftig auch die Pstichten bezüglich des Dienstzeugnisses. Bisher war die Dienstzeugnisses. Bisher war die Dienstherrschaft genötigt, in dem Zeugnisse nicht nur die Art und Dauer der Dienstzeit, sondern auch das Verhalten zu bescheinigen.
Ann soll das Zeugnis aber nur noch auf Verlangen des Bediensteten auf die Leistung und die Führung im Dieuste sich erstrecken.

Alles in allem betrachtet, hat niemand sonderlichen Anlaß, den Gesindeordnungen nachzutrauern. Daß aber auch ohne die Gesindeordnungen keine rechtlosen, unsicheren Zustände einreißen, dasur bürgen unser Bürgerliches Gesetzbuch und unser redlicher Wille. Broken San Broken Sugar Charles and Commercial Commerci

# Unsere Kleinen

werden munterer und kräftiger durch die von Hunderten Arzten empfohlenen



# Pinosluol

Fichtennadel-Kräuter-Bäder in Tabletten

6 Bäder Mk. 3,00

12 Bäder Mk. 5,50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Parfümerien

Nur echt in der grünen Dose

Nachahmungen, die als ebensogut bezeichnet werden, weise man zurück

Wer Pinofluol-Bäder noch nicht kennt, verlange sofort umsonst Muster und Gutachten. "Pinofluol" Chemische Industrie Berlin W 57, Abt. G.9 (Bei Anforderung Abteilung genau angeben)

# Rätsel und Spiele

Entzifferungeaufgabe.

| * |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | a | b | e | d | е |
|   | f | g | h | i | k |
|   | l | m | n | 0 | р |
|   | q | r | S | t | u |
|   | v | w | x | у | z |

Berteilt man auf bie fünf Felder der ersten wagerechten Reihe die in der Entzifferungsaufgabe vorkommenten Mitsante und auf die Felder der ersten seinke die Ginf Selbstaute, so erhält man den Schüffel zu der folgenden Gebeimschrift:

Ropu palemelodu rorumelodu Madu mepelolelodu darorumelodu; Ropu laperolorame'palodu dulolelodu Demadoda demerolopelalodu ledumo rapelo-

Pimapemo dumalopurodumo palopelolelodu. Palomapoloru.

# Zweisilbige Scharade.

Db manches erste bir gelinget, Bist bu barum noch kein Genie — Benn nicht ber Geist bie Form burchbringet, Bleibt ohne tiefern Eindruck sie! Den Schneider wirde wohl man schelten, Der nicht genan das zweite wahrt; Für alle Menschen sollt' es gelten In gleicher und gerechter Art. Das Ganze lerne wohl beachten, Läßt mit dem ersten du dich ein, Doch wichtiger als solches Trachten Wirt stets Sinn und Gedanke sein.

# Berwandlungsaufgabe.

| В | a   | r | m | е   | n   |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| * | *   |   | * |     |     |
| * | *   | * |   |     |     |
|   | 3 k |   |   | 3 k | 3/c |
| * | *   | * |   | •   |     |
| * |     | * | * |     |     |
| * |     | * |   |     | 3/c |
| W | i   | s | m | a   | r   |

lleber sechs bentsche Städte foll man von Barmen nach Wismar kommen. Dabei soll jede Stadt ans der vor bering von drei Buchetigen entstehen, ohne daß die andern Buchstaben untstelltwerden, die Buchstaben, die genachet werden sollen, sind durch einen Stern angedentet.

# Schergrätsel.

Sin Bogel ist die erste fast, Ihm folgen noch nicht drei. Und wenn du felbst das Ganze hast, So ist es doch entzwei.

Geduldspielaufgabe.



Auf einem Spielbrett von 25 Feldern find 12 weiße und 12 fchwarze Damespielsteine auf die in Figur 1 angegebene regelmäßige Weife auf- 4 gestellt. Durch Sprünge auf das jedesmal seine Lage ändernde freie Feld nach Art des Springers im Schachspiel, also durch Sprünge, die sich gleichzeitig aus einem geraden und einem schrägen Zug zusammensehen, sollen die Steine in die in Figur 2 augegebene Stellung gebracht werden. Die Aufgabe soll in so wenig Sprüngen als möglich gelöst werden.



R. B.

Rätsel.

Sm Glücke bin ich für bie Leute ganz unentbehrlich!
Jedoch bei unwerhoffter Frende Erfchein' ich schwerlich!
Bo Rübe steben in bem Stalle, Schlüpf' ich nutten hinein,
Jedoch in keinem Falle Bu Ziege oder Schwein.

Tb. R.

# Auflösungen der Ratsel in Beft 14.

Samiltonice Rundreife:

1. S R G F E A H I K B C D O P Q U N M I. T 2. S R G F E D C B A H I K I. M N O P Q U T 3. S R G F E D O P Q U N M C B A H I K I. T 4. S R G F E D C M N O P Q U T I. K B A II I

Gilbenrätfel: munterbar.

Röffelfprung:

Drücke ben Pfeil zu schnell nicht ab, ber nimmer zurücklehrt; Glück zu zerstören, ist leicht, wiederzugeben so schwer. Herber.

Rätsel: Fanlenger.

Bejuchskartenrätsel: Babuhofsvorsteber.

Budftabenverfetung: Rlio - Loti.

# LECIFERRIN-TABLETTEN

Von
medizinischen
Autoritäten
empfohlen.
Prels Mk. 3. –.

zum Aufbau des geschwächten Körpers und der Nerven,

zur Erlangung verlorener Kräfte.

GALENUS, Chem. Industrie G. m. b. H., FRANKFURT A. M.



Solche Nasenfehler u. ähnliche werden mit dem orthopädischen Nasenformer "Zello" ganz bedeutend verbessert Das nene verbesserte Modell 20 übertrifft alles. Doppelte Polsterung, schmiegt sich daher dem anatomischen Bau der Nase genau an, so, daß die beeinflußten Nasenknorpel in knrzer Zeit normal geformt sind. (Knochenfehler nicht.) Vom kgl. Hofrat Professor Dr. med. G. von Eck u. andern medizinischen Autoritäten wärmstens empfohlen. 100 000 "Zello" im Gebrauch. Preis M. 6.—. M 8.40, u. M. 12.— nuit ärztlicher Anleitung. (Formbezeichnung erwäßeht.)
Spezialist L. M. Baginski, Berlin W. 155, Winterfeldtstr, 34.



Bisher beantragte Versicherungen 1570 Millionen Mark. — Dividenden der Versicherten für die Kriegsjahre 1914/18: 39 Millionen Mark.

Kriegsversicherung mit sofortiger Vollzahlung

Aufnahme vom 10. Lebensjahre an.

# Beachtenswerte Mitteilungen

Die zahlreichen Liebhaber künstlerischer deutscher Porzellaue unter unferen Universumlesern werden sich für die von der Rosenthal-A.-G.,- Annstadieilung in Selb in Bavern, herausgegebenen "Rosenthal-Bibliothet" interessieren. Das sind tleine geschmadvell ausgestattete Schriften, von denen zunächst Bänden 1 siber "Rosenthal-Kunstporzellaue" erschienen sit. Bänden 2 siber "Ansstattungsporzellaue" wird in Kürze solgen. Diese Bänden werden an Universumleser in den Porzellau-Handlungen, tunstgewerblichen Mazazinen oder direkt von der Rosenthal-A.-G., Kunstadbeilung in Selb in Bayern, abgegeben.

Hanternährung. In ber hentigen Zeil ber Erfat. Seifen und Maherungsmittel bedarf die empfindliche Sant des weiblichen Geschlichts ganz besonderer Sorgsalt. Besonders unter den Angen besindet sich so wenig kett, daß jede Dame darauf bedacht sein unuß, diese Stellen nen zu ermäbren. "Pasta Divina" gibt der Sant diese Ernährung und empfiehlt sich ganz besonders zum täglichen Gebranch in der setzigen Jahreszeit. (Fran Elise Bock, G. m. b. H., Charlottenburg, Kantstraße 158.)

Der Inlandauslage biefer Rummer unserer Zeitschrift liegt ein Prosvelt ber Dentschen Demotratischen Partei bei.



Wir bitten die geehrten Leser, bei Zuschriften an die Inserenten sich stets auf das "Universum" zu beziehen.















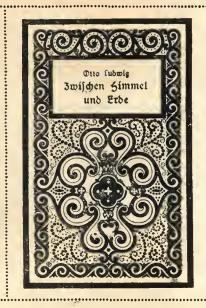

Einige Bande aus der "Bunten Reihe

# Erzählende Werke:

- \*Underjen, Gludspeter.
- \*Berges, Amerifana.

TO THE SECONDARY OF THE

- \*\*Bierbaum, Relse grüchte.
- \*Bod, Die Meßsahrt u. and. Rov.
- \*Broger, Der unbefannte Soldat.
- \*Buffe, Der bankbare Seilige
- \*David, Ein Poet und and. Erz. \*Didens, Die Silvestergloden.
- \*Dostojewskij, Erzählungen.
- \*Lichendorff, Mus dem Leben eines
- Taugenichts.
- \*\*Epth, Berusstragik.
- \*\*Bobineau, Asiatische Rovellen.
- \*Goethe, Werthers Celden.
- \*Greing, Luft. Tiroler Geschichten.
- \*\*\* Grimm, 50 Kinder, u. Sausmärden.
- \*Sergog, Komodien des Cebens.
- \*Sepfing, Dle Orgelpfeisen. -Mus dem Cand der Oftfeeritter.
- \*Hoffmann, fraulein v. Scuderi.
- \*Sollaender, Der Pflegesohn und zwei andere Rovellen.
- \*\*\*Jacobsen, Alels Sphne.
- \*Jensen, Sunnenblut.
- \*Ricland, Novelletten.
- \*Campel, Beereszeppeline.
- \*\* Ludwig, Zwischen Simmel und Erbe.
- \*Oftwald, Candstreichergeschlcht.
- \*Robinson, Die drei Roffer und andere Sumoresten.
- \*Rojegger, Geschichten und Bestalten aus den Alpen.
- \*Rosner, Der Überläufer.

soil eine Ausiese der besten und beilebtesten Werke der UniversaleBibliothek in einer geschmackvollen und wohle seisen Ausstattung vereinigen. Die Auswahl beschränkt sich auf Werke im Umsang von ein bis drei Rummern der Universal-Bibliothek, wird aber aile in der Sammlung vertretenen Literaturgebiete berücksichtigen, also größte Dieiseitigkeit anstreben. Diese

# reizenden bunten Bappbände

mit ihren mannigsaltigen, von Künstlerhand entworsenen Einbanden und ihrem literarisch wertvollen Inhalt wird seder Büchersreund nicht nur mit Vorliebe in seine eigene Bibliothek stellen, sie eignen sich auch vorzüglich, einzein oder zu kleinen Bibliotheken zusammengestellt,

# zu Seschenken für sede Selegenheit

Bisher llegen dle nebenstehend verzeichneten Bande vor, deren Preise aus der Bezeichnung mit ein, zwei oder drei Sternen hervorgeben.

Uis Weihnachtsgaben sind besonders auch die

# Geschenk-Kartons

mit vier ober funf farbigen Pappbanben zu empsehien, die in vorläusig süns verschiedenen Zusammenstellungen zu haben sind.

Einzelbande \*50 Pf., \*\* 75 Pf. und \*\*\* 1 Mf. Grundpreis, Geschenk-Rartons je Mf. 2.50 Grundpreis. Auf alle Grundpreise zur Beit 100% Teuerungszuschlag.

.......

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig

# Erzählende.Werke:

- \*Stifter, felbblumen.
- \*Sudermann, Der verwandelte Sächer und 2 andere Novellen.

- \*\*Tagebuch eines bojen Buben. \*Villinger, Die Gunde d. heillgen Johannes und and. Novellen.
- \*Voß, Maria Botti.
- \*Westfird, Das Recht der liebe \*Jobeltig, König Pharaos Tochter

### Dichtungen und Dramen:

- \*Effehard von St. Gallen, Waltharilled.
- \* Goethe, faust. I. Teil.
- \*\* Seine, Buch der Eleder.
- \*\* 3bjen, Peer Opnt.
- \*Rleist, Die Germannsschlacht.
- \*\* Scheffel, Der Trompeter von Gällingen.
- Schiller, Ballaben.
- Wilhelm Tell.
- \* Shakespeare, Samlet.

# Bücher d. Lebensweisheit:

- \*\* Mart Aurel, Gelbftbetrachtan.
- \* Goldene Worte des Altreichs. fanzlers.
- \*\* Schopenhauer, Aphorismen jur Cebensweisheit.

# Belehrende Schriften:

- \*\* Gobineau, Frankrelchs Schid. sale Im Jahre 1870.
- \*\* Saedel, Natur und Mensch.
- 3ben Beller, 12000 Rilometer burch Sibirien.



# Unsere Wikede

Goethes "Faust" im Spiegel der Gegenwart. (Bu nebenftehenber Abbilbung.)

"Es ift eine ber größten Himmelsgaben, so ein lieb Ding im Arm zu haben."

#### Zweideutig.

Erfte Dame: "Hunde mag ich nicht leiben, aber ich halte mir vier Raten."

Zweite Dame: "Ja, — ich hörte bereits, Sie katzenfreundlich daß



# unerreichtes trockenes Haarentfettungsmittel

entfettet die Haare rationell auf trackenem Wege, macht sie locker u. leicht zu frisieren, verhindert das Auflösen der Frisur, verleiht feinen Dnft, reinigt die Kopfhant. Ges. gesch. Ärztlich empfohlen. Dosen zu £ 0.80, 1.50 u. 2.50 bei Damenfriseuren u. in Parfümerien od. franko v. Pallabana-Gesellschaft, München U.39.



Erdenelend, Befreiung davon durd etn neues Staatslijken.
3m haltsau sjug: Burlarge für die helmlebrenden Arieger. Grundzüge einer, neuen Staatseinstadung

Der Staat zahlt sedem Mensche ein ausreichendes Gehall auf Lebenszeit. Aus tag-lich dreistlindige Arbeilszeit für alle. Ehe oder freie Liebe u. Naturehe. Frauen-emanzipatian. Vermeidung v. Arankheit u. Siechtum x. Eine Liga lielchon gegründet

emanzipatian. Vermeidung v. Krantheli u. Stechtum x. Eine Liga ist son gegründet

Fortleben nach dem Tode und Beschreibung des Zenseits durch Verstorbene. Alt 32 Gessterphäiographten.
Inhalts aus zu g: Spiritismus. Geisterescheinungen u. Tischriden. Vertehr mit Verstarbenen. Geister beaniwarten Fragen. Erlednisse nach dem Tode. Himmelsreiseneiner Somnembule. Sputzeschichten. Vorahnungen. Wahrträume x.
Preis je 4 W., geb. 6 W., Porto je 20 Pf. Ju bez. d. Bliz' Sanatorium, Oresden-Kadebeul, Bliz' Verlag, Leuzig, u. alle Buchhdt. Aussschift, Prospett frei.
Wie ich mich terngesund und sung und ohne Falien im Gesicht die 77 Jahre erhielt. Wer beibe Vascher faust, erhalt diese Schrift gratis.

# 

Dr. Wigger's Kurheim
Partenkirchen (Bayr. Hochgebirge)

Sanatorium
für Innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke,
Kurbedürftige, durch Klima und Einrichtung besonders auch geeignet zur
Nachbehandlung von Kriegsschäden
aller Art : 5 Ärzte : Auskunftsbuch

# Jeder sei

dem friedlichen Wettkampf teilzn nehmen, der diesem Kriege folgen wird. Hierzu befähigt ihn nm eichersten eine mfassende Aligemein- u.fachliche Bildung

Rasch u. gründl.
führt die Methode Rustin (5 Direktaren
höherer Lehranstalten, 22 Prafessoren
als Mitarbeiter) jeden Vorwärtsstrebenden
ohne Liehrer durch Selbstunterricht unter ohne Lehrer durch Selbstunterricht unter energischer Förderung des Einzelnen durch den persönlichen Fernunterricht. Wissensch. geb. Mann, Wissensch. geb. Frnu, Geb. Kaufmann, Die geb. Handlungsgehilfin, Bankbeamte, Einjähr.-Freiw.-Prüf., Abit.-Exam., Gym., Reelgymn., Oberrealschule, Lyzeum, Oberlyzeum, Mittelechullehrerprüf.g. Zweite Lehrerprüf.g., Handelswissenschaften, Landwirtschaftsschule, Ackerbauschule, Präparand, Konservatorinm. Ausführl. 60 Seit. starke Broschüre über bestandene Examen. Beförderungen im Amte, im kaufmännisch. Leben usw. kastenlos durch Bonness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 25.



beften Ramane und Roaellen Jede Rummer ein vollftandiges Berf 4. jahrt. 21 3 .- 3eldpoft DR. 3.45 Berlag: "Die Belt-Liferatur" München 2



Belnkorrektionsapparat Segensreiche Erfindung KeinVerdeckappar., keine Beinechlenen

Unser wissenschaftl. feinsinnig konstr. Unser wissenschaft. Jeinstning konstr. Apparat hellt nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei älteren Personen unschön geformte (O-u.X-) Beine ohne Zeitverl. noch Berufsstör. b. nachweisl. Erfotg. Aerztl. im Gebrauch. Der App. wird vor d. Schlafe eigenhänd, angel. n. wirkt auf die Knocheneubstanz und Knochenzulen so das die Reine nach R.Wirk and the Another properties and the Money Renach und nach gerade werden. Gewicht ca. 1½ kg. Verlang. Sie geg. Eins. v. 1 M., welche b. Bestell. gutgeschr. wird, unsere wissenschaftl. anatom. Brosch., die Sie überz. Beinfehler zu hellen.

Wissensch. arthap. Versand "Ossale" Arna Hildner, Chemnitz 36 A Zschopauer Str. 2.



Berlin W 66, Leipziger Str. 119-120.

Entwickeln, Drucken, Vergrößern schnell und sachgemäß ::: Preisliste frei. Kameras in allen Preislagen. Platt. Filme, Papiere u, sämtl. Bedarfsartikel,



Erstklass. Erzeugnisse in Blas- und Streichinstrument., Gultarren Zithern, Mandollnen und Lauten.

rausewetters neuer spannender Raman Große Liebe Van der gesamten Presse glänzend besprochen.

Verlag Philipp Reclam Jun. Leipzig

Preis M. 6.50

"Das ganzs Buch atmet mensch-lloheGröße. Es ist ein ausgereiftes, bis in jede Einzelheit durchdehtes (Velh. & Klas. Monatsh.)

In allen Buchhandlungen!



# Brieftasten

An die Namenlosen. Wir find unseren Lefern stets bankbar, wenn sie uns Borichlage maden und Aurcanngen geben; and barf uns jeber fagen, wenn ihm etwas nicht gefällt ober wenn er anderer Ansicht ist als wir. Das trifft aber nur auf folde Ginsendungen zu, die mit namen und Atdreffe verfeben find. Wer nicht ben Mut befitt, für feine Auficht eingutreten, moge andere bamit verschouen. Er tann nicht mehr Achtung beanfpruden, als er felbst vor sich befundet. Selbst in dieser Zeit der allgemeinen Migachtung und Verrohung ber guten Sitte gibt es für anonyme Zuschriften feine Entschuldigung.

P. G. in J. Ihre Aunahmen ent-fprechen nicht ber Birklichkeit. Die oberfte Grenze bes Fluges ber Infelten liegt nur eina 30-50 m über bem Erdboben. Selbst Wanderzüge überidreiten Diefe Grenze nicht. Wenn Infetten in böberen Luftschichten, bis gu 300, 400 und 500 m Sobe, beobachtet wurden, fo lag bies gewöhnlich baran, daß starte Luftströmungen die Tiere emporriffen. Die Jusetten felbft find gegen Luftbrudichwankungen fehr empfindlich, ihre Cehtraft ift gering, und fie verlieren daber in boberen Luft= fdichten tie Orientierungemöglichkeit.

Fran Lydia. Das Alter ber Erbe wurde bon ben Gelehrten fehr berichieten eingeschätzt. Des Engländers Lord Rebrin Berechungen, Die fich auf Erdtemperatur, Flutverzögerung und Connenftrahlung aufbaut, ergab 10000000 Jahre, während Darwin 3. B. für einen berhältnismäßig unr turzen Teil ber neueren geologischen Geschichte 300000000 als noch nicht zureichend ausieht. Rach neuesten Berechnungen, als beren Grundlage bie beim Berfall bes Rabiums ftattfindende Bärmeentwicklung bient, wird eine äußerste Alteregrenze von 100 000 000 000 3ahren angenom= men. Das find allerdings Zahlen, die unfer Borftellungsvermögen kaum noch gu faffen imftande ift.

Fran Dr. 2. in D. Auch Ihnen fönnen wir nur raten, tas Universum burch bie Boft zu beziehen, bann werben Sie nicht mehr über allzu große Unregelmäßigkeiten in ber Zustellung zu flagen haben, benn die Boft arbeitet felbft jett bewundernswert zuverläffig. Das Universum wird jeden Donners= tag bem Leibziger Poftzeitungsamt zur Beforberung übergeben und burfte fpateftens Connabents in Ihren Befitz gelangen. Die Zustellungsgebühr beträgt nur 12 Pfennige für bas Bierteljabr, also noch nicht einmal 1 Pfennig für das Seft. Billiger und begnemer fonnen Gie es nicht verlangen.

# Für Küche und Haus

Feine, bunte Salatichiiffel. Gine große, recht weiße Selleriefnolle fcalt man und fcneidet fie mit bem Buntmeffer in 1/2 cm bice Scheiben, bie man in wenig Salzwaffer, Cffig, Zucker und etwas geriebener Zwiebel vorsichtig weichkocht, bamit sie nicht zerfallen. Man läßt fie in bem Rochfaft erkalten und gibt ein paar Tropfen Bucheckernöl und Pfeffer baran. Bon brei gefochten roten Ruben macht man ebenfalls einen Salat an und würzt ibn mit einer Brife geftogenen Rümmel. Ein Subbenteller voll Rabungeln werben fanber verlesen und mit Effig und gehadter Zwiebel angemacht. Gin Ropf Endiviensalat wird geputt, gewaschen und in gang feine Streifden gefduitten, hierauf ebenfalls mit Effig, Seuf, Zuder, Salz, Pfeffer und etwas DI augerührt. Endlich schneibet man noch einen fleinen Roof Rottobl in febr feine Faben, brüht fie brei Minuten lang mit tochentem Salzwaffer und bereitet auch baraus einen Salat. Run bebedt man ben Boben einer runden tiefen Glasschüffel mit einer umgekehrten Untertaffe, ordnet auf biefer recht locker und bergartig ben Rotfrantsalat, barum im Rrange Die weißen Gelleriefcheiben, bie man mit einem Kranze von Ra-

pungeln umgibt. An biefe reiben fich die roten Rüben und endlich der ebenfalls recht locker aufgehäufte Endivien= falat au. Diefe Salatplatte bilbet nicht nur eine reizende Augenweide, fondern schmeckt auch in biefer Zu-sammenstellung ganz vortrefflich. Will man fie noch fättigender gestalten, füge man noch einen Ring Kartoffelfalat ein und garniert mit einem hartgekochten Ei. Therefia.

Fischtotelette. 1 kg Schellfisch. Das Fleisch wird losgeloft, zerkleinert und wenn möglich in etwas abgefochte, erfaltete Magermild gelegt. Ein Si wird binzugefügt, alles burchgeschlagen, geknetet und drei Stunden lang ftebengelaffen. Dann rollt man diefe Maffe aus, macht eigroße Rotelette baraus, indem man etwas Mehl hinzufügt, und kocht fie zehn Minuten lang in Satzwaffer. Aus ben Graten und ber Sant tocht man bie Soße, indem man ein wenig Beiß-wein, Peterfilie, Thymian, Lorbeer und Zwiebeln hinzufügt und alles eine gute Stunde lang icharf auskochen läßt. Dann macht man etwas Schwitzmehl und läßt die Coge damit noch 1/2 Ctun= te lang tochen. Envas Rrabbenbutter ober Buttermilch macht die Cofe noch ansehulicher und geschmeidiger. Man gießt fie burch ein Gieb, über bas man etwas Mull breitete, legt bann bie Kotelette hinein und stellt alles noch 1/4 Stunde lang ins Bafferbat.

# Bergmanns

Zwölfkurbäder im Hause. Bergmanns Insekten-Hausapotheke, Sorgenfrei' (ges. geschützt!)

Radikal-Vertilgungsmittel gegen Wanzen, Flöhe, Motten. Luftverbesserungspräparate! Man verlange Preislistel

Bergmanns medizinische Bäder G. m. b. H. Berlin W 9, Schellingstr. 5.



# Briefmarken

Sätze und Einzelmarken. Liste üb. Kriegsmarken grat. "Zur Briefmarkenbörse" Leipzig, Universitätsstr. 18.

RMONIUM die Königin der Hausinstrumente. ARMONIUM sollte in jedem Hause zu finden sein. ARMONIUM mit ediem Orgelton von 49-2400 Mark. auch von jederm. ohne Notenk. 4st. spleibar. Prachtkatalog umsonst.

Alois Maier, Hoflieferant, Fulda 238.



"Haubennetz" umschließt von selbst die ganze Frieur, ohne sichtbar zu sein. Preis M. 1.40 ab 6 Stück, Einzelpreis M. 1.60 (garantiert echt Menschenhaar). Dazu grafis meine lehrreichen Ab-bildungen Nr. 42 zum Selbstfrisieren, Haarnetz-Fabrik, Wörner, München 42, Färbergr.27

# Spez.: Braut- u. Bochzeitstielder

Mufter nach genauer Angabe gu Dienften Julius 3fchude

Dresden R. Ander Areugfirche 2

Größtes Samt- und Seidenlager in Sachfen.



"Baar Polyp", unge-fimmreicher Upparat amen! mein neuefter Erfindung, alles uber. treffend, Deutsches Reichspat., entfernt auch da, mo alle

anderen Mittel verfagten, antomatifch an fich und anderen auf Cebensdauer, ichmerglos, ficher und garantiert un-

# Damenbart

und alle sonstigen tästigen haare Garantiert nur einntalige Unschaffung genügt, daher größte Belderiparnis Disfreter Derfand gegen Madin. von Mt. 10 .- mit Barantieschein nur durch 21. Pfaller, Mirnberg Z105 Brieffach.

Briefmarken Preisl. kostent. Auswahlen ohne Kauf zwang. August Marbes, Bremen. Gegr. 1890.





Arthur Seyfarth, Köstritz10 Versand Rassehunde, erstklass. modern. Rassehunde, Spezialität.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt u. Hdlg.

modern. Spezialität. Renommler-, Luxus-, Salon-, Jagd-, Sporthunde, unt. Garant. gesund. Ank. zujeder Jahreszeit. Präm. mit höchst. Auszeichn. Das illustr. Werk: "Der Hund, selne Rassen, Dressur, Pflege, Krankhelten" Mk. 8.—. Illustriertes Pracht-Album mit Preisverzeichniß nebst Beschrelbung der Rassen Mk. 3.— Jilustrierte Hauptpreisilsto Mk. 1.—.

Görbersdorf i. Schl, Pens. Villa Buchberg. Kuraufenth. f. Leicht-lungenkr. m. ärztl. Behdlg Prsp. d. Bes. M. Beuchler.

# Sanatorium von Zimmermannsche Stiftung Chemnitz 80.

.......



Vollkommenste nnd modernste Kureinrichtungen für physi-kalisch-diätetische Behandlung.

Große alter Park, freie Höhen-lage. Behagliche Wohnraume. Zanderinstitut, Badesäle, Luftbäder, Emser Inhalatorium etc. Individuelle Diät Seelische Beeinflussung. Behandlung von Nerven-, Verdauungs-, Herz-, Hautleiden, Adernverkalkung, Gioht, Rheumatismus, Frauenleiden etc. Justrierte Prospekte frei. \* Chefarzt Dr. Loebell. Kriegstellnehmer Ermäßigung.

Gesundung durch Sauerstoff!

Das natürliche giftfreie Heilverfahren ohne Berufsstörung bei

# Nerven- und Stoffwechselleiden

Nervenschwäche, Magen-, Darm-, Leberleiden, Gicht, Rheuma, Stuhlträgheit, Hautleiden usw.
Verlangen Sie kostenfrei ausführliche Druckschrift.
Dr. Gebhard & Cie., Berlin 113, Potsdamer Str. 104 105.

# Ceuschers Sanatorium

Herz-, Stottwechsel-, Magen-, Parmkranke u. Erhol.-Bedürfilge

Wasserbehandlung, Massage, kohlensaure, aromatische, elektrische Bäder und Behandlung, Diathermie, d'Arsonvalisation, Bergonie. Künstliche fionensonne, Streng individuelle Pflege. Bef.: San.-Rat Dr. fi, Ceuscher.



# Dr. Lahmanns Sanatorium Weißer Hirsch, Dresden

Physikalisch diätetische Heilanstalt :: Stoffwechselkuren :: Luft- und Sonnenbäder Für kurgemäße Verpflegning ist bestens gesorgt Prospekte kostenfrei

# Un alle unsere Freunde!

Die "Deutsche Demokratische Partei"

sie der Sablkampse für die Mationalversammlung vor einer schweren Aufgabe. Sie in erster Linie ist dazu berufen, das Justandekommen einer

# ozialistischen Mehrheit zu verhindern

die nicht nur für unsere Jukunft, sondern auch für unser gauzes Wirtschaftsleben die größte Gefahr bedeuten würde. Denn einer sozialistischen Niehrheit solgt auch eine rein sozialistische Regierung.

Wir müssen aber zugleich

# reaktionäre Strömungen

aller Art deutlich und entschlossen abwehren. Wir wollen

# Gestigung der deutschen Republik und die Herstellung der Ordnung

im Innern. Bas aber ift unmöglich, wenn Bentschland zum

dauernden Schauplag von Kämpfen um die Art unserer staatlichen Einrichtungen wird. Unser durch den Ausgang des Krieges schwer betroffenes Vaterland kam sich wirtschaft lich nur erholen, wenn wir die Arbactwirtschaft mit aller in die ruhenden Tatkraft und Arbeitslust aufrechtesballen, gleichzeitig aber das Teutsche Reich vor neuen inneren Stürmen bewahren.

So tritt die "Deutsche Demokratische Partei" in den Wahlkampf in der sicheren soffnung und Erwartung, als ein großer und mazigebender Faktor unseres politischen Lebens aus ihm hervorzugehen. Von der Anzahl der gewählten Ibgeordneten der "Deutschen Der Artei" wird vor allem die politische, wirtschaftliche und kulturelle dufunft unseres Volkes abhängen. In ihrer sand wird, wenn sie Entsteich genug in die Vationalversannlung einziehen, die Entschwing liegen. Mehr brauchen wir nicht zu sagen, um die beispiellose Bedeutung dieser Wahlen zur Tationalversannlung zu kennzeichnen. Unsere Freunde im Lande wissen, daß dieser Wahlkampf größere

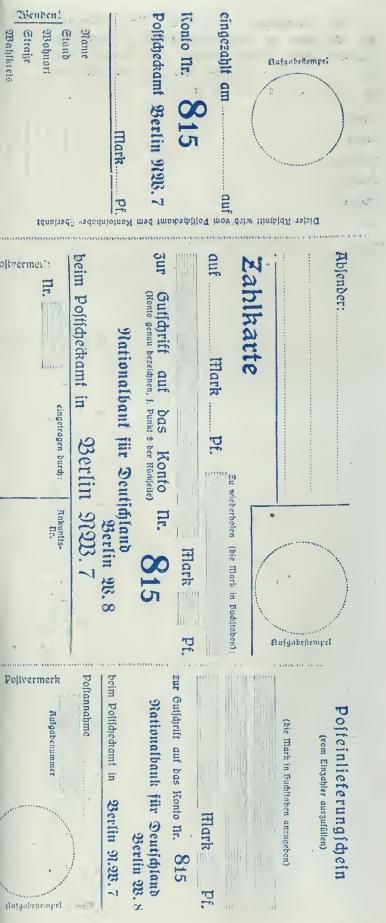

Die Zahlfarte ift in allen drei Tellen auszufüllen. Die Kon to

nummer ist besonders deutlich zu schreiben.

|              | inmalig  |       |        |        |       |      |        |       |
|--------------|----------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| lasse ich ar | ibei der | Reich | egesch | jäftsi | telle | der  | Deut   | schei |
| Demokratif   | chen P   | artei | Berl   | in     | die   | Sun  | une    | וסט   |
| Mk.          | 311Qe    | hen.  | Der    | Beit   | rag   | joll | alljäl | hrlid |
| im Monat     |          |       |        |        |       |      | ·      |       |
| Name         |          | ••••  |        |        |       |      |        |       |
| Stand =      |          |       | . =1   | ••••   |       |      |        |       |
| Wohnort      |          |       |        |        |       |      |        |       |

Tas Richtgewfinfchte ift gu durchftreichen.

finanzielle Anforderungen

6

Strafe

**Wahlkreis** 

allgemeine Preissteigerung und die Schwierigkeiten des Verkehrs bedingen dies ohne weiteres. In alle unsere Freunde

> fügung zu stellen. Jeder Betrag ist will tommen. reichliche und große Mittel der Partei zur Ber-

kommenden Entscheidung um sein und der Seinigen Schick Und ein jeder sollte sich darüber klar sein, daß es sich bei der

Beiträge nehmen emgegen:

Samtliche Maffen der Deutschen Bank und der Nationalbank fur Deutschland im Neiche. Man bediene fich des Posischenkschermulars, welches bei der nachstigelegenen Postanstalt abzugeben ift.

Der provisorische geschäftsführende Ausschuß der Deutschen Demokratischen Partei: Ranzow, Erl. Else Luders, Chefredakteur Orro Vluschke, Einst Remmers, Freiherr von Nichthofen, Dr. Schacht gel. Dr. Bernhardt, Graatsminister Dr. Friedberg, Graatsminister Zischbeck, Professor Gerland, Geheimrat

Reichsgeschäftestelle der Deutschen Demokratischen Partei, Zerlin SW. 11, Köthenerftr. 35

Redakteur Wießner.

Spendet Geld Jeutschen Demokratischen Partei

# Prospette burch die Geschäftsstelle Unterrichts = und Erzichungsaustalten Prospette burch die Geschäftsstelle von Reclams Universum, Leipzig

Dr. Fischersche Vorbereitungs-Anstalt
Leit. Dr. Schüuemann, Berlin W. 57, Zietenstr. 22:23, für alle Schulprüfungen,
auch für Damen. Hervorragende Erfolge. Empfehlungen aus ersten Kreisen.
Bis 1. Januar 1918 bestanden 5045 Zöglünge, 1917 u. a. 33 Abliurlenten (5 Damen),
22 Primaner, 144 Einfährlye. 1918 bis Dezember 38 Abliurlenten. Bereitet besonders in Sonderkursen Kriegsteilnehmer zur Reifeprüfung vor.

vorm. Dühringsche höhere Privatschule, Dir. Bride

Sexta bis Prima aller Schulen. Umschulung und Einschulung. Vorbcreitung zur Einjährigen-Prima-Abiturienten-Prüfung. Notprüfungen. Arbeitsstunden. Freiprospekt. Auf Wunsch Pension. Berlin W 50, Ranke-Straße 20.

Vorbereitungsanstalt für das Einiährigen-, Prima- u. Abiturienten-Examen zu Bückeburg.

Schnelle und sichere Förderung in kleinen Klassen durch grundstätzliche Berücksichtigung der Eigenart eines jeden Schülers. + Familieninternat. + Reichliche und guie Verpflegung.

Beschleunigte Kriegssonderkurse für Notprüfungen. Gute Erfolge. Prospekt und Jahresbericht durch den Direktor.

VON Haptungsche Anstalt Cassel - WilhelmshöheGegr. 1866. Vorbereltung f. alle Schul- u. Notexamins, bes. Fähnriche mach kurzer Vorbereltung.

Selt Kriegebeginn bestanden bie jetzt sämtliche Fähnriche mach kurzer Vorbereltung.

Coburg | Stadlers Schülerheim | Coburg

Einjährigee etc. Villa m. groß. Park, dah. schwächlichen Schül. eehr empfohlen. Prospekt.

# Gießener Pädagogium

Höhere Privatschule für alle Schularten. Sexta—Oberprima.
Einjährigen-, Primareife-, Abiturienten-Prüfung.
Schülerheim in etwa 25 000 qm großem Park. Gute Verpflegung.
Charakterbildung durch Arbeit und Pflichten. Mnsik, Sport. Drucksachen durch Dir. Brackemann, Glesen a. L., Wilhelmstr. 16, Nähe Universität. Vorbereitungs-inst. Einj.-, Prim.-, Dr. Krause, Halle a. S. Fähnrich- und Abit.-Umschul., bes. Damenkl. 277 Abit. (davon 133 Damen). Vorbereit. Kriegsbeschädigter u. Beurlandt.

Einjährige im Abitur Fähnr. Dr. Harangs Höhere Lehr-Anstalt Halle-Saale

Technikum Mittweida: Direktor: Professor Holst.
Höheres techn. Institut
Elektro-u-Maschinentechnik.
Sonderableiungen für Ingenieure.
Techniker und Werkmeister.
El, u. Maschinen-Laboratorien.
Lehrlabrik werkstätten.
Aelteste u. besnehteste Anstall.
Progr, ete gratie.
v. Sekretariat. DarmstädterPädagogium

Erfolgreichste süddeutsche Vorbereitungsanstalt für Einjährige, Primaner, Fähnriche u. Ablturienten. M. Ellas.

Technikum Masch.-Elektro-Ing., T., Werkm. Halnichen I.Sachsen Lehrfab. Prog.fr.

Glauchau i.S. Pädagogium

Erziehungs- u. Unterrichtsheim für nervöse, willensschwache, schwer lernende Knaben

mittlerer und höherer Schulen. Prospekt bereitwilligst.

echnikum Hildburghausen

Höh. Maschb. u. Elektrot.-Schule, Werkmeister-Schule. Dir. Prof. Zizmann.

Pädagogium Traub, Frankfurt a. O. 3 Einjähr.-Freiwillige, Primaner, Fährche, Abitur, Übertrittin alle Klassen, Damenabteil. Vorzügl. Erfolgebei gr. Zeitersparnis. Bestempfohlen. Schälerheim. Prosp. u. Erfolge frei.

# Thüringer Technikum Ilm

Ausbildung von Ingenieuren, Technikern und Werkmeistern in Maschinenbau und Elektrotechnik. Für Kriegsteilnehmer Beginn des nächsten Semesters am 23. April. Vorunterricht 1. April.

Dir. Prof. Schmidt

# Für die Hausbücherei

# Geschichtliche und kulturgeschichtliche Werke

Eine Auswahl aus Reclams Universal-Bibliothek

Bei Beftellung von gehefteten Ausgaben genügt Angabe ber Rummer, bei gebundenen Ausgaben ift der Verfaffer, Titel und Preis anzugeben.

Urndt, E. M., Erinnerungen aus dem außeren Leben. Nr. 2893/95. Grundpreis geb. 75 Bf., geb. Mt. 1.20.

Beiste, Ho., Geschichte bes Russlichen Krieges im Jahre 1812. Ren herausgegeben non Dr. M. Mendheim Wit 2 Manen. Nr. 5437—40. Grundpreis geh. Mt. 1.—, geb. Mt. 1.50.
Die ewig denkwitedigen Creignisse des russlichen Feldguges echt volkstümlich, lebendig und span-

nend dargeftellt.

"nenb dargeftell.

Vismards Reben. Wit verbindenber geschicktlicer Darstellung, herausgeg. von Ph. Stein.
13 Bde. mit 9 Porträts u. Negister. Pr. 3338-40,
3361-63, 3411-13, 3451-53, 3561-63, 8611-13,
3696-98, 3751-53, 3791-93, 3841-43, 3871-73,
3908-10, 3961-63. Grundpreis geh, je 75 ps.

Tie Webert Midmards in her vorliegenden Aus-

"Die Reben Bismards in der vorliegenden Aus-gabe find ein Boltsbuch im vollsten Sinne des Bortes, ein hochbedeutendes Wert, an dem fich noch nach Jahrhunderten die nachfolgenden Geschiechter erbauen und begeistern werden!" (Leipz. Tagebl.)

Griedrich der Große. Dreihundert ausgemähite Priese. Plasmengefelt, thereft u. erfauert von Dr. A. Kannengießer. Rr. 8772-75. Erundpreis geb. M. 1.—, geb. M. 1.60. Diese Muswash ber Briefe des größten hosen-zollern gibt einen interessanten Einblid in den

umfassenden Geist Friedrichs als herrscher, Denter und Menich. So bedeutsame wirkliche "menschliche Dokumente" besitzen wir in solcher Fille von keinem andern großen Filrsten.

Fank Gobineau, Frankreigs Schickale im Jahre 1870. Nr. 1941/42. Grundpr. geb. 50 Pf., geb. 90 Pf. Was der geistreiche Bersasser zur Kritik des französsichen Nationalcharatters sowie der polis-tischen und gesellschaftlichen Zuftände in Frank-reich sagt, hat zum weitaus größten Teil noch heute vollsen Gegenwartswert, und die Rückliche franklicht in Seiner Lordslunden der Seiter lofigteit, mit der er feinen Landsleuten den Spiegel vorhäit, ist ebenso erstaunlich, wie die Unbesangens heit und Gerechtigteit, die er dem deutschen Sieger gegenüber behauptet.

gegendet veranfet.

Sefektel, George, Das Buch nom Fürsten Bismard. Herausgeg. von Dr. Wag Mendheim.

2 Bände. Ar. 6758-60, 5761-63. Grundpreis
geh. Mt. 1.50, geb. Mt. 2.40.

Sines der volkstilmlichten Berke über den
großen Kangler in einer nach dem neuesten Stand

geschichtlicher Forschung erganzten und verbesser-ten Reuausgabe.

Rennan, G., Sibirien. Schilberungen. Aber-jest von D. Haek. 3 Teile. Nr. 2741/42, 2775/76, 2883. Grundpreis geh. Mk. 1.25, geb. Mt. 1.80.

Für jede geheftete Einzelnummer der Universal-Bibliothet beträgt der Grundpreis 25 Pf.; auf diesen und alle anderen hier verzeichneten Grundpreise wird ein durch die ungehenere Erhöhung aller Serstellungskosten bedingter Teuerungszuschlag von zur Zeit 100 % berechnet.

# Versandvorschriften

für Ausweisscheine jum toftenlofen Bezug von Reclam-Büchern

Die Ausweisscheine tonnen als Druckfache (50 g 5 Df. Porto) verfandt werden, dürfen aber außer der genauen Abreffe des Absenders feinerlei schriftliche Bemertungen, auch teine Unterftreichnugen enthaiten. Der Porto-ersparnis haiber empfiehlt es fich, stets eine größere Anzahl Scheine zusammen einzusenden. Beigefügte Betrage in Briefmarten find an den letten Austveisschein leicht anzuheften.

Zur Bestellung ist ausschließlich die jedem zehnten Seft des Universums beigestigte Postkarte zu benuten. Wenn die Ausweisscheine mit der Bestellung zusammen im Brief gesandt werden, ist auf richtige Frankierung zu achten (bis 20 g 15 Pf., iber 20 g 25 Pf.!) Bei Geldsendungen durch Postanweisung (bis 5 M.

15 Pf, Porto) oder Postifice (Postificettonto Leipzig Nr. 295; Gebühr bis 25 Mt. 5 Pf.) tönnen Vestellungen auf dem Sibschnitt vermertt werden.

# Ausweisschein Ur. 15

vom 9. Januar 1919, gültig bis 9. Juli 1919 dum toftenlofen Bezug von Reclam-Blichern

lille regelmäßigen Begieber von Reciams liniverfum. die den vollen Bierteljahrspreis von 6.50 Mt. gabien, erhalten für je gebn fortlaufend numerierte, mit genauer Adresse versehene Ausweisscheine eine Nummer von Reclams Universal-Bibliothet umsonft, wenn die Bestellung auf der jedem zehnten Sest der Zeitschrift beigetegten Bestellarte ersoigt. Die Unswahl fann der geiegten Veitelltarte ersoigt. Die Ansvahl kann der Befteller nach Beileben ans den Berzeichnissen der Universat-Vibilothel treffen. Die gesammelten Ausweisischeine sind direkt an den Verlag unter Beachtung der obenstehenden Versandvorschriften zu senden; für Bückersendungen im Werte dis 60 Pf. sind 714. Pf., für Sendungen iber 60 Pf. sid 3 M. sind 15 Pf. für Portounden Vernachtungsschellen bei und Vernachtungsschellen bei und und Berpadungefpefen beigufügen.

Verlag Philipp Reclam jun. in Leipzig

vorm. Dr. Szitnikh Infitt, Diffeldorf. Sexta-prima. Sidere Dorbereltung für gahnt., Prime. Einfährigen Prüjung. - Gute, rechilde verspfegung. + Beste Erfolge. + Neue Leitung: Oberlehrer Schumacher.

# Barth sche Privatrealschule mit Internat

Gegründet 1863 in Leipzig Georgiring 5
Die Anstalt besteht aus 6 Real- und 3 Vorschulklassen. Sie hat die
Berechligung zur Ausstellung von Zeugnissen für den einjährig-freiwilligen Militärdiens. Regelmäßige Arbeitsstunden, sorgfältigste Nachhitfe, gewissenhafte
Beaufsichtigung. Neues, modern eingerichtetes Schulhaus. Prospekt auf
Direktor: Dr. L. Roesel.

Realflaffen, erteilt Einjährigen-Beugnis. Profpett burch Direttor Kring.

Geistig zurückgebliebene Kinder tinden sorgtättige Pflege und Erziehung sowie Individuellen Unterricht in Schröters Institut, gegr. 1873, Dresden-N., Oppellstr. 44/44b.

Private Chemieschule für Damen von Dr. Max Vogtherr Berlin SW 11, Hedemannstr. 13/14. Reichhaltige Laboratoriumssinrichtungen. Gründliche und vielseitige Ausbildung. Lehrplan-Zusendung.

◆ Erste deutsche Chemleschule ◆ für Damen von Dr. G. Sohneider in Dessau 7. Chemische und bakteriologische Kurse. Errichtet 1901. Ausgebildet über 1300 Damen. Prospekte frei

Frauenseminar für soziale Berufsarbeit granefurt a. m. oldeter und ehrenamitlicher sozialer Berufsarbeit. Pflegerische Ausbinding guber kusbildung, theoretische Fachtlasse, Ausbildung in offener Fürsorgearbeit, Fort-itdungsklasse. Prospekte durch die Direktion: Große Friedberger Straße 28, II.

# aufmännische Privatschule für Damen von Frau Elise Brewitz

Berlin W., Potsdamer Str. 90. Tel. Lützow 8435. Höhere Handelsschule. Handelsschule. Mandelslehrerinnen-Seminar mit staaflicher Prüfung. Pension im Hause. \* Beginn April und Oktober.

# Schule Reimann

private Kunst- u. Kunstgewerbeschule Berlin W. 30, Landshutersir. 38. Prospekt 50 Pf. in Briefmarken.

Privat-Chemie-Schule für Damen

von Frau Dr. Paula Türk Ausbildung für Laboratorien Berlin NW 6, Lulsenetr. 64. Prosp. fr.

Ausbildg.von Röntgenschwestern.

Kursnedauer 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Monat. Näh. auf Anfrage an Elektriziläts - Gesellechaft "Sanitae", Berlin N. 24, Friedrichstrasse 131a.

Löchterheim Lyzeum Neuenheim / Heidelberg von Hern u. Fau Direktor Libekellner Überwindung von Libalswhiellner Liberwindung von Libalschiefg-keiten in kleinen Klassen. Fortbildungsklassen

Ballenstedt am Harz. Töchterpensionat Friedensheim. Wiesensch., Haushalt und Industrie Näh. d. Frl. Clara Wilte, Vorst

Dresden Villa Angelika. Töchterpension Pohler. Eign. Villengrdet., altrenom. Erste Prof. f. Wiss, Sprach., Silb. Medaille Int. Hyg.-Ausst. Musik, Malen. Nationalishrerin: Gesell. u. häusl. Ausb., Turn., Tanz, Sport. Eign. Berg-Ferienheim. Jll. Proep. I. Refer. Schnorrstraße 61.

Eisenach • Töchterheim "Feodora"

Bismarckstrasse 14

bietet Töchtern ans gutem Hause gründliche, moderne, theoretische und praktische hauswirtschaftiliche Ausbildung, Unterricht in allen einfachen und feinen Hand- und kunstgewerblichen Arbeiten; Fortbildung in Wissenschaften, Sprachen, Musik und Malen, Pflege guter gesellschafti, Formen, Sport, sorgfältigste Gesundheitspflege. Prospekt u. Empfehlungen durch die Vorsteh. Frau Marie Bottermann.

Eschwege (Hessen) Haush.-Pensionat mit Kochschule.
Proepekt durch die Vorsteherin G. Schliler.

**Halberstadt/Harz.** Töchterheim Hempel-Franke Einführ, In den Beruf der Frau. Ziele des Frauenlehrjahres. Illustr. Prospekt.

Heppenheim/Bergstr. Haush.-Pens. Geschw. Nack. Staatl. gepr. Lehrer Hauswirtsch., Handarb., Schneid., Fortbild., Garten bau. Hygien. Einrichtungen. Elektr Licht. Balkone. Beiz. Garten. Erhol. Sport. Prosp

Weimar Sud, Töchterheim Arnoldi, wissensch., prakt., geeellsch.Ansb.
Beete Pflege, maß. Pr., vorz. Empf. d. d. Voret.

Wernigerode. Fran Schotanus. halt.-Pensionat. Eig. Haus am Waide. Ge-sellsoh. Ausbildg., Sprach., Mal.. Mus Gepr. Lehrkr.i. H. I. Empf. Voller Preis 1800 M.

# Zur Beachtung!

Da es unter ben gegenwärtigen ichwierigen Berhaltniffen unvermeiblich ift, daß ftändig eine Ungahl Bände ber Universal-Albliothet auf Lager fehlen, empfiehlt es sich, bei Bestellung stets einige Rummern als Erfan für etwa fehlende anzugeben. Andernfalls Werte nach seiner Wahl als Ersatz uttefern, damit Porto, Zeit und Arbeit für nochmalige Rüdfragen

beiden Teilen erfpart werten. . Durch unvorschriftemäßige Berfendung ber Ausweisscheine entstehen für ben Verlag linannehmlichfeiten, insbefondere werden die Gendungen mit bobem Strafporto belegt; die umflehenden Anwelfungen find daher gen au zu beachten. Nach Belleben der Besteller können auch umfang-

reichere Bande fowie gebundene Ausgaben ber Univerfal-Bibliothet ober andere Bücher des Reclamschen Verlaged gegen die entsprechende Ungahl von Ausweisscheinen bzw. gegen Nachzahlung des Fehlbetrages bezogen werden; je zehn Ausweisscheine werden dann zum Wert von 50 Pf. angerechnet.

ausschneiben!

# Ausweisschein Ur. 15

vom 9. Januar 1919, gültig bis 9. Juli 1919.

Unterschrift und genaue Abreffe des Absenders:

Für gebn fortlaufend numerierte Scheine eine Gingelnummer ber Univerfal-Bibliothet umfonft

# Geschichtliche und kulturgeschichtliche Werke

Eine Auswahl aus Reclams Universal-Bibliothet

3r., Allgemeine Trachtenfunbe. löhler, Ar., Magemeine Trachtenthube. Mit Askakoftimbilvern, gaz. v. Kerjafjer. 7 Teile. Teil 1: Alterium. Nr. 4059/60, 4074/75. Teil 2—4: Mittel-alter. Nr. 4104/6, 4145/46. Teil 5—7: Nenere Zeit. 4172/73. 2603/4. 4223/24. Erundveris geh. je 50 Pj., geb. in 2 Bdc. Zuj. Mt. 5.—.

Rugler, Fra., Geicichte Friedrichs des Großen. Rr. 4361-65. Grundpreis geg. DR. 1.25, geb. DR. 1.80.

Eins der befanntesten und volksichnlichten Berte iber Friedrich den Großen, auch der Jugend ju empfehlen. Wärme und Lebendigkeit der Schliderung find seine Borzinge.

ber Schlberung find seine Borzsige.

Lamprecht, K., Korträtgalerie aus der Deutsichen Seichichte. Mit Sinteitung von Dr. H. K. Selmolt. Nr. 5181/82. Grundpreis geb. 50 K., geb. 90 K., In ho act: Sinteitung. — 1. Arnim und Marobod. 2. Karl der Große. 3. Luther. 4. Maria Theresta und Kriedrich der Große. 5. Goethe und Schiller. 6. Beethoven. 7. Die ibealistischen Maler des Frühimpressionismus: Feuerbach, Marées, Vödlin, Thoma, Kinger. 8. Litiencron und die Lyrister des phydologischen Impressionismus: Steph. George, Hugo v. Hosmanisthat. 9. Visuard und Wilhelm II.

Merbach, P. A., Dito von Bismard. Gin biographiicher Abrig. Rr. 5744. Grundpreis geh. 25 pf.

Das Bud gibt ein abgerundetes und bei aller liege ericoppendes Bilb ber treibenben Rrafte Rilege ericopfendes Bild ber treibenden Rrafte bes Bismardifcen Beitalters, ais beren Lenter und Meifter fich ber gewaltige Rangler ans ber Schilberung bes Berfaffers monumental beraushebt.

Mignet, F. A., Geichichte ber irangoficoen Revo-Intion non 1789—1814. Dentich non Dr. Fr. Röhler. 11. Ausgade. Ren bearbeitet und mit Anmerkungen verjepen non Dr. Rob. Geerb & Rr. 3426-30. Grundpreis geh. Mt. 1.25, geb.

Müller, Curt, Segenaberglaube und Segens prozesse in Deutschland. Dr. 3166/67. Grunds preis geh. 50 Pf., geb. 90 Pf.

Nettelbed, Joach., Lebensbeschreibung, non ihm felbst aufgezeichnet. Herausgegeben von Dr. Max Meubhelm. Nr. 3851-55. Grundpreis geh. Mt. 1.25, geb. Mt. 1.80.

"Gin Bolfsbuch Im beften Sinne des Bortes, eine feffelnde, fehrreiche Leftifre."

(Dredbner Angeiger.)

Pröu, Karl, Bergessene deutsche Brilder. Bansberungen im Böhmerwald und im "Sachsensche" Siebenbürgens. Ar. 2308. Grundpreis geh. 25 Pf.

Ranke, Leop. v., Die Erhebung Preifens 1813 und die Refonstruktion des Staates. Eingelettet und herausgegeben von Prof. Dr. D. Raemmel. Rr. 4998/99. Grundpreis geh. 50 Pf., geb. 90 Pf.

Bas Rante gefchaffen bat, lft unfterblich. Die Größe, mit der er die Bergangenheit gefehen und bargestellt hat, bleibt für immer ein Deukmal einer bedeutsamen Entwicklungsepoche und einer mächtigen Berfonlichfeit.

Grundnreis 25 986. 2006 Die Universal-Bibliothet beträgt ber Grundpreis 25 Pf.; auf diesen und alle anderen hier verzeichneten Grundpreise wird ein durch die ungeheuere Erhöhung aller Serstellungstoften bedingter Teuerungszuschlag von zur Zeit 100 % berechnet.

Berantwortlich für die Redaktion der Beilagen; Cornelia Kopp, Leipzig. Für den Angeigenteil; i.B. Ernft Schwade, Leipzig. — Drud und Berlag von Philipp Rectam jun.. Leipzig. — Akt Cefterreich-Ungarn Herausgeber: Friefe & Lang. Mien I. Brömerstraße S. — Perantwortlicher Bebalteur: C. D. Friefe, Wien I. Brömerkraße S. — Aneugen Annahme für Oeftereich-Ungarn: M. Dutes Rachf. K.-C. Wien I. Wolzeile 16; für den Balkan: Balkaniche Kunoucen-Typeb. K.-C. Sofia

# Praktische Ratschläge

Ratichlage zur Zeitersparnis. Durch bie lange Dauer bes Arieges waren im täglichen Leben schon allerhand Unzulänglichkeiten, ja sogar Notftande gezeitigt worben, die es recht febr erfcmerten und große Anforderungen an unfere Gebuld und Nervenkraft stellten. Seit dem großen Umfturg in unferm armen Baterlande ift bas alles aber noch verftärtt worben und man bat täglich minbesteins zehumal Veranlassung, aus ber Saut zu sahren. Aber alles Schimpfen anbert bie berzeitigen Zufiande nicht, sondern wir müssen uns unbedingt ihnen anhassen und gute Miene zum bösen Spiele machen, sonst wird unsere Nervosität immer schimmer. hierfür einige Winke. Welchen unendlichen Arger verurfacht es z. B., wenn wir auf der Poft, Baut, Verfehrsämtern ober in Geschäften Beforgungen haben und fie entweder furchtbar übersüllt ober gar geschlossen finden, und den Gang noch einmal machen müssen. Wenn man sich bagegen nur ein mal die Zeit ninunt, die Geschästszeiten und Schaltersinnten auf einer kleinen Tabelle über dem Schreibtisch zu verzeichnen und durch Beobachtung die stilleren Geschäftszeiten herauszufinden und fich bann mit feinen Beforgungen banach zu richten, fo wird man all biefen nervenzerrüttenden Argerniffen entgeben und febr bald merten, baß man eigentlich selbst ber schuldige Teil war und gerankenlos, zu ben ungeschickteften Zeiten seine Gange besorgte. Auf ber Bost ist ber Andrang balb nach Beginn und kurz vor Schliß ber Schafterstunden sowie gegen Abend, wo bie Geschäfte ihre Angestellten zur Erledigung ber legten Post schieden, am schlimmften, mabrend man in ben Zwischenzeiten ohne großen Aufenthalt bedient wird. Zur Erleichterung ber Beamten und bes Verkehrs faufe man Freimarken stets in größeren Mengen ein und tlebe sie den Briefen, Pateten ufw. auf, auftatt bieje erst am Schalter freimachen zu laffen. Auch versehe man sich möglichst mit Kleingelb, um bas zeitranbente Herausgeben ober Wechseln zu vermeiben. Auf kleineren Postämtern, wo unt ein Schalter vorhanden ist, hat man oft genug sünf Vorbermanner und mehr, die nur eine Freimarke begehren und wegen benen Lente mit wichtigen Einschreibebriefen, Anweisungen usw. lange stehen muffen. Sat man felbst einen Markenvorrat bei sich, so biete man den Lenten die betreffenden Marken an. Im Ru lichtet sich bann die Neihe der Vorbermänner und man kommt schnell zu seinem eigenen Ziele. Auch stauen sich die Leute oft vor dem Schalter wegen ganz einsacher Ausklünfte, die man ihnen auch erteilen und baburch ben Beamten entlaften fann. Wir follten einander viel mehr helfen, mit Rat und Tat, and in ben kleinen Dingen bes Lebens, bann fiele mancher Verbruß und Zeitverlust weg. — Um bas Abfallen ber jetzt so schlecht flebenden Freimarten zu verhindern und dem Empfanger von Briefen

Strafporto zu ersparen, gummiere man bie Marten felbst noch einmal. Postfarten, die sich so gern in offene Drudsachen einschieben und oft niemals ober sehr verspätet am Bestimmungsort antommen, kniffe man zur Sälfte gusammen, ehe man sie in den Kasten stedt. Durch den Bruch werben sie kein Opfer der Brief- und Karten-Fallen, wie man die schlechtverwahrten Drucksachen nennt. Man vermeide aber auch, seine Drucksachen zu gestalten, verschnüre sie kreuzweise oder schließe sie mit den bekannten kleinen Metallklammern. Durch diese kleine Müse dient man ber Allgemeinheit. — Auf ber ermähnten Tabelle verzeichne man auch bie Leerungszeiten bes nächsten Brieftaftens, die Abgangszeiten ber von uns am meisten benützten Elektrischen Bahnen. Wenn man dann noch auf richtiggehende Uhren hält, wird das leidige "Bor-der-Nase-wegsahren" ber Bahn nur höchst selten vorkommen. — Um teine Berlinte durch Zuspättommen bei ber Lebensmittelverteilung zu erleiben, lefe man die amtlichen konnten bei der Lebensnittelverteilung zu erleiden, lese man die amtsichen Bekanntmachungen nicht nur sehr ausmerksam durch, sondern vermerke die betreffenden Tage und Stunden sossen sond dem Wochenkalender und sehr ihn jeden Tag daraushin an. Bei ausgewogenen Lebensmitteln vergesse man nicht, einen Behälter mitzuschiefen, dessen verwerkt. Das erleichtert dem Kausmann das Auswiegen sehr und beschlennigt die Absertigung.

W. K. — Sch.

Gutes, unschädliches Färbemittel sür besse Lederschuhe. Hellfarbige Lederschuhe Pflegen nach Ablauf des Sommers ihre tadellos Farbe eingebührt zu haben; man möchte sie gern im Herbst und an schönen Wintertagen auftragen, aber sie auch uicht eleich sownerz sörben. Gut ausgelöstes über-

auftragen, aber fie and nicht gleich fdwarz farben. Gut aufgeloftes überinauganfaures Rali färbt gelbes ober hellbraunes Leter recht hübsch auf, noch schöner aber wirkt ber rohe Sast ber schwarzen Fliederbeeren, die nuan für Suppen, Tunken und Kühlträuke im Herbst gern einkocht. Man prest die Beeren aus, seiht den Saft durch und bestreicht damit das mißsarbige Leberschubwert. Je nach Belieben verdinnt man ben Saft mit Waffer, wenn nun die Farbe heller wünscht. Der Fliederbeersaft erzeugt eine schöne, satte, etwas ins rötliche spielende braume Farbe, und hat nebenbei noch die für diesen Zweck doppelt angenehme Eigenschaft, sich blank reiben zu lassen, so daß das damit getränkte Leder sehr schön glänzend wird, was bei übermangansaurem Kali nicht der Fall ift, sondern erst noch der Behandlung wit Schuberrme kali nicht der Fall ift, sondern erst noch der Behandlung mit Schubereme bedars. In beiden Fällen mussen bie zu särbenden Schube erst sauber von allem Straßenschung und noch anhastender Schubereme besreit werden, was am besten durch Abbürsten mit sauem Seisenwasser geschiebt. Nach dem Trochnen des Leders behandle man es mit der Farbe, wobei man besonders abgenütte ober verblichene Stellen mehrmals mit Farbe bestreichen nuß. — Fliederbeersaft ist auch zum Auffrischen von lebernen Reisetaschen, Plaidriemen, Schreibmappen und Handtäschen aus Juchten-leber sehr zu empsehlen. Die Sachen werden wie neu danach. Th.

# Romane u. Erzählungen von Luise Westkirch

벨

aus dem Verlage Philipp Reclam jun., Leipzig

# Die Basis der Pyramide Der rote Schal

Univ.-Bibl. Nr. 4350 Geh. 25 Pf. Grundpreis

# Der Bürgermeister von Immelheim

und andere Novellen Univ.-Bibl. Nr. 5347 Geh. 25 Pf., geb. 60 Pf. Grundpreis

# Ein deutscher Barbar

Univ.-Bibl. Nr. 5966 Geh. 25 Pf. Grundpreis

# Diebe

Univ.-Bibl. Nr. 3800 Geh. 25 Pf., geb. 60 Pf. Grundpreis

# Die Gletschermühle

Roman Univ.-Bibl. Nr. 4786 Geh. 25 Pi., geb. 60 Pf. Grundpreis

# Junker Freds Roman

Univ.-Bibt. Nr. 4727 Geh. 25 Pf. Grundpreis

# Das Licht im Sumpf

Geh. M. 5 .- . geschmackvoll geb. M. 6.50

"Wer das Werk aus der Hand legt, wird unter dem Banne eines bedeutenden Kunstwerkes stehen. In sicheren Linien zeichnet Luise Westkirch Menschen von hartem Fleisch und heißem Blut; Bilder wie auf kraftvollen Holzschnitten entstehen, Jähzorn und stummer Haß glühen auf, und doch, über allem liegt der Niederschlag weiser und gütiger Gedanken über Gott und Menschen, Schicksal und Menschenlos... Das Buch sollte einen großen und erfolgreichen Weg machen." (Hildesheimische Zeitung.)

# Unter dem Eise und andere Geschichten

Geheftet M. 4 .--, geschmackvoll geb. M. 5.50

Luise Westkirchs starkes Talent mit dem Mute der Wahrheit und dem heißen Mit-gefühl für die Aermsten der Armen prägt sich in diesen "Geschichten" am deutlich-sten aus. Es sind wahre Kabinettstücke realistischer Erzählerkunst.

Ohne Verlags - Teuerungszuschlag

Der Knecht von Wörpedamm Wie Hinrich Steinwedel um seine Frau warb

Univ.-Bibl. Nr. 5477 Geh. 25 Pf., geb. 60 Pf. Grundpreis

# Nach dem Sündenfall und andere Novellen

Univ.-Bibl. Nr. 5779 Geh. 25 Pf. Grundpreis

# Das Recht der Liebe

und zwei andere Novellen Univ.-Bibl. Nr. 4509 Geh. 25 Pf., Bibliothekband 60 Pf., Pappband 50 Pf. Grundpreis

# Timm Bredenkamps Glück :: St. Jürgen

Univ.-Bibl. Nr. 5127/28 Geh. 50 Pf., geb. 90 Pf. Grundpreis

# Urschels Fundgut

Univ.-Bibl. Nr. 4201 Geli. 25 Pf., geb. 60 Pf. Grundpreis

Auf alle hier verzeichneten Grundpreise kommt ein Teuerungszuschlag von zur Zeit 100 % Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Auf alle hier verzeichneten Grundpreise kommt eln Teuerungszuschlag von zur Zeit 100 % 



-GESELLSCHAFT



# **Hunger und Durst**

werden von den Negern bekanntlich durch den Genuß der frischen Kolanuß überwunden. Deren Wirkung beruht auf ihrem Gehalt an

# Kolanin

das nur ous frischer Frucht gewonnen wer-den kann. Ein ungemein hervorrogendes Kolopräporot sind deshalb unsere

Sie entfalten die Wirkung der frischen Kolo-nuß und sind für geistige und körperliche Arbeiten, für Touristen, Sportsleute und Militär oufs wärmste zu empfehlen und zeichnen sich aus durch besonderen Wohlgeschmack.

Mon verlonge in Apotheken u. Drogerien nur Krewels Kolanintabletten

in Schachteln zu 50 und 20 Stück.

Literatur gratis und franko.

Krewel & Co., G. m. b. H.

Chemische Fabrik

Köln a. Rh.